# rer Henrite Hannit

Pro Monat 40 Nig. — ohne Zuftellgebühr, die Post bezogen vierteljabrlich Det. 1,25, ohne Bestellgeld.

Boftzeitungs-Ratalog Nr. 1661. 3ar Defferreid-Ungarn: Beitungspreislifte Rr. 823

Bezugepreis 1 fl. 62 fr. Das Blatt ericeint täglich Nachmittags gegen 5 Ubr, mit Ausnahme ber Gonn- und Feierrane. Unparteiisches Organ und Allgemeiner Anzeiger.

Feruiprech-Unichlug Rr. 316.

(Radiand fammilider Original-Arritei und Telegramme in mir mis genauer Onellen-Angabe - Dangiger Renefte Radridten" - geftattet.)

Berliner Rebactions.Burean: Leivzigerftrage 31/32, Ede ber Friedrichstraße, gegenüber bem Couitablegebaude. Telephon Amt I Nro. 2515.

Angeigen-Preis: Die einipaltige Benigene voer veren Raum toftet 30 P Reclamezeile 50 Bf

Beilagegebahr pro Taufend Dt. 3 ohne Boffguidlag Die Aufnahme der Inferate an bestimmten Tagen sann nicht verbürgt werden. Für Ausbewahrung von Kanuscripten wird teine Garautie übernommen.

Inferaten Aunahme und Daupt-Erpedition: Breitgaffe 91.

Auswärtige Filialen in: Et. Albrecht, Berent, Bobniad, Butow Bez. Collin, Carthans, Dirichan, Elbing, Deubude, Dobenstein, Konin, Langinhr, (mit Beiligenbrunn), Lauenburg, Marienburg, Memfahrwasser, (mit Brosen und Weichfelmunde), Reutadt, Ohra, Oliva, Praust, Pr. Stargard, Etabigebiet, Schiblis, Stolv. Etolpmunde, Schoned. Steegen, Stutthof, Tiegenhof, Zopvot.

Die Herrschaft des Krieges. "Der Krieg läßt fich nicht aus ber Belt ichaffen; fo lange bie Erbe Menichen trägt, wird es Rriege geben."

An dieses Wort darf man sich gerade in der gegenwärtigen Periode, in welcher wohl mit Kriegsbrohungen viel gespielt, aber mit dem Kriege nicht leicht Ernft gemacht wird, erinnern. Es wird und muß allerdings wohl einmal der Tag kommen, wo die Bölker die Schlachtenwaffen gegen einander wenden, aber es wird dann um Größeres gehen, als um das Eiland der "peerfundigen Rreier", ober um bie "Berle ber Antillen." Die Größe ber Einfage wird diefen Tag lange hinausschieben, aber er wird vorbereitet schon heute burch ben noch friedlichen, aber rastlosen Bettstreit der großen Culturftaaten um die Ausbehnung ihrer Intereffenfphären. Diese ftogen ichlieflich auf einander und es entstehen jene Gegenfate, welche ber Menichenwit nicht anders als durch den Krieg jum Austrage Bu bringen verfteht. Bo ber Giegespreis der allergrößte ericheint, da muffen fchlieflich die Waffen enticheiden. Es ift ein Glud, daß in unferem Beitalter für flein gilt, mas in

grauer Vorzeit Alles, por Lurgem noch fo viel war. Richt mehr im Streit um die Mittelmeerfuften, auch nicht in dem um Afrita ober um bie jungen Welten bon Auftralien und Amerika liegt bie höchfte Kriegsgefahr und ficherfte Kriegsausficht, fondern vielmehr in ber Frage ber Borherrichaft in Aften. Denn wer Ufien halt, ift ber Berr ber Erbe.

Bon ben lebenden Menschen wird faum einer noch die Lösung der afiatischen Frage erleben. Aber vorbereitet ift fie, und von ber Entwidlungephafe ift gerabe febt ein wichtiger Abschnitt beendet. Es läßt fich heute überfeben, wie fich für bie nachfte Periobe von unbeftimmter Dauer die Machtverhaltniffe der Großfiaaten in Oftafien gestalten, und welche internationalen Wirfungen die eingetretene Berichiebung üben wird. Durch bie Erschließung Chinas ist dem gesammten internationalen Culturleben und bem Sandel ber gangen Belt ein von fünf Großfraaten — Japan, Rugland, England, Frankreich und Demischland — errungen. Aber der vorläufige Abichluß ber Dinge, wie er fich gegenwärtig Chaifraft von ber einen Seite, durch politisches Un-

Die heutige Nummer umfaßt 20 Seiten fonnen, indem es ben Anschluß an die Action mehrere Provingen, unter theilmeiser Störung ber Jahre besserten fich indeffen die an die Deffentlichteit ber brei Dachte gesucht und gefunden batte. Das Cabinet von St. James hatte bieje Ginficht nicht. Die Petersburger Diplomatie liquidirte indessen in aller Stille gu Befing ihre Roftenrechnung, es tam der berühmte, jest ausgeführte Bertrag zu Stande, falls vermehren. Die Berwaltung der Bolle untersteht deffen Hauptinhalt den europäischen Staatscanzleien einem Englander, die der Post wird möglicherweise nicht unbefannt blieb. Englands Stellung in China einem Frangojen gewährt. war bamals jo ftart und hatte in Indien, wie in ber Beherrichung ber Meere folde Rudendedung, bag es entweder ein Rriegsultimatum ftellen, ober fich mit Rugland verftändigen, und in letterem Falle mahrfceinlich Frantreich und Deutschland bei Seite fchieben tonnte. Es hat weder bas eine, noch bas andere gewagt. Es raffte fich nur gu friegerifchen Beitungs. drohungen, und ju einem geschäftigen biplomattichen Intriguenfpiel gegen bie Betersburger Blane auf Der Erfolg mar, daß junachft Deutschland feine Beit gefommen fah, und fich fein hubsches, wenn auch immerhin befcheibenes Theil ficher ftellte. Run richtete fich die gange britifche Entruftung gegen Deutschland, ermirtte bamit aber nur, daß Rugland durch Wegnahme von Ports Arthur feine Sarten aufzudeden begann. Die von zwei willensfräftigen Regierungen vollzogenen Thatfachen meinte man in Landon noch immer burch Drohungen und Intriguen, unter hervorkehrung ber thorichten Theorie eines "intacten Chinas mit offenen Thuren" rüdgängig machen zu fonnen. Der Effect war wiederum der entgegengefette : Rugland becouvrirte fich vollends, und Frankreich machte im Guben Chinas, bis in Englands eigenfte Intereffenfpharen, feine Compenfationsforderungen geltend. Run findet fich England endlich mit ben Geschehnissen, die es nicht andern tann, ab und forbert, indem es die von ihm felbft aufgestellte Theorie der Integritat Chinas über Bord wirft, fo viel, als es zu erlangen noch Aussicht behält. Es ift bas unter allen Umftanden weniger, als England bei geschickterer Politit hättte erringen fonnen.

Das äußere Bild zeigt fich bemnach fo: Rugland geführt wird. beherricht die Mandichurei und den Golf von Betichili, es baut von der Rufie aus durch ganz Nordasien eine ungeheurer Impuls gegeben, deffen Dachteffect fich Bahn gum Unschluß an die transsibirische, ber Weg gar nicht abschätzen läßt. Dieser universelle Gewinn nach Peting sieht ihm offen. Das ist eine so feste und ist durch bas Zusammen- und Gegeneinanderwirten alles beherrschende Position, daß man in Petersburg, dur Vermeidung bes jest ungelegenen Krieges mit Japan, vorläufig Korea preisgeben durfte, mit bem man zu gelegenerer Stunde, wenn bie fertige prafentirt, ift in merkwürdiger Weise durch politische mandichurische Gisenbahn Truppentransporte aus bem europäischen Rugland leicht macht, sich wieder zu

Englander tommen von Often, um noch fo viel gu

Reder hat fein Theil und wird vor der hand befriedigt fein. Aber Jeder wird auch bald die Empfindung haben, bag er ebenfo gut noch mehr hatte nehmen tonnen. Der chinesische Staat besteht ber Form nach weiter und mag noch, wie herr v. Billow meinte, brei Jahrtaufende existiren. In Wirklichkeit haben ibn bie Machte in Generalentreprife genommen, aber jede berfelben wirthschaftet Das ist sicherlich ein absonderfelbstständig. liches Berhältniß, bas nicht "brei Jahrtaufende" dauern fann. Wenn man den fünftigen Weltbeherricher aus bem jetigen Stande ber oftafiatifchen Dinge beraus bestimmen foll, bann muß man Rugland nennen. Gein alter und früher bevorzugter Rivale, England, hat in dem diplomatischen Feldzuge diefer brei Jahre eine Riederlage nach der anderen erlitten, fein Preftige bei ben Bölkern Afiens ift in bemfelben Maage gefunten, wie das Ruglands geftiegen ift. Frankreich remnet in Oftafien aber erft in zweiter Linie, und Deutschland, - das mohl fleine coloniale Schutzruppen, aber feine Colonialheere fennt - bisher überhaupt nicht. Unfere oftafiatische Position ware in der Bufunft unhaltbar, wenn auch nicht hier wieder ein Wort unseres Bismard wahr mare, nach welchem über die Colonien die Baffen in Europa entscheiden merden. Deft durfen wir uns getröften und brauchen nicht gu fürchten, daß wir beiseite geschoben werden, wenn einst - nach voraussichtlich langer Zeit - zwischen Rußland und England ber große Krieg um die Vorherrichaft in Asien und um die Weltherrschaft

Der österreichische Thronfolger.

Der Telegraph hatte berichtet, daß Raifer Frang Joseph den Erzherzog Franz Ferdinand zur Disposition seines militärischen Oberbesebls gestellt habe. Jest liegt auch der Tenor des Handschreibens vor, durch welches duch der Tenor des Handspetivens vor, vurty werde, der Monarch dem Prinzen diese Versügung mittheilt, und wordans die hochpolitische Bedeutung des ganzen Borganges flar erkenndar wird. Es ist darin präcise ausgedrückt, daß der Erzherzog schlechthin Stellvertreter des oberien Kriegsherrn wird, und daß die Nordkültschie in alle die Rerchältschie in alle die Rerchältschie in alle die Rerchältschie dabei die ift, ihm jenen Einblick in alle die Berähalt

englifden Intereffen, und bie biesmal nachhinkenben gelangten Rachrichten über feinen Gefundheitszuftand, und Erzherzog Franz Ferdinand begann viele reprafennehmen, als möglich; fie haben zugleich ihre alten schon geeignet waren, die sehr verbreiteten Meinungen Stützpunkte an ber Kufte, die fie vielleicht noch gleich: von einer Unficherheit der Thronfolge gurudzudrängen, jo Berftreut der jetige taiferliche Erint ben letten Zweifel. Der funitige Raifer von Defterreich und König von Ungarn ist noch unvermählt, und die wichtige Frage einer Eheschließung des künftigen Herrichers wird nun wohl bald in den Vordergrund der Disculfion treten. Da der Eintritt eines Thronwechiels bei dem Alter des regierenden Kaisers nicht außer Rechnung gelaffen werben barf, fo ift es angesichts der gegenwärtigen complicirten Lage in Desterreich — jedenfalls ein Gewinn, daß die Ungewifiheit über die Person bes Nachsolgers endgiltig

Das Sandichreiben Raifer Franz Joseph's hat folgenden Bortlaut:

Lieber Berr Reffe, Ergbergog Frang Ferdinand! Mit wahrer Freude und Beruhigung erfüllte mich, Euer Liebden nach längerer Schonung Ihrer Gefundheit wieder vollständig geträftigt gu miffen, baber auch den Moment gefommen gu eben, (ebenfo Guer Liebden Bunich und Drang, wie meinen Abfichten entiprechend) Gie Ihrer mititärifchen Thatig teit wieder Buführen gu fonnen. 3ch fielle Guer Liebben hiermit gur Disposition meines Oberbefehles. Richt eingeengt durch die Erforderniffe eines bestimmten Commandopostens werden Guer Liebden von nun an die Gelegenheit finden, die Gubrung verfchiebener heeresturper bei großeren Baffenübungen Beitweilig gu übernehmen, bem gefammten Deerwejen von einem höheren Standpunkte aus naber gu treten, überhaupt aber jenen reichlichen Einblick in alle Berhaltniffe der Behrmacht gu Lande wie gur Gee gn gewinnen, welcher bem allgemeinen Bohle dereinst nur jum Besten gereichen fon Sinfichtlich ber Chaffung Ihres militärifchen Stabes und ber Guer Liebben Thatigfeit regelnden Details erlaffe to meine befonderen Beifungen.

Die Zola-Alffaire.

Die Berhandtungen des Bariser Kassatsonshofes saben einen Bertauf genommen, der die effective Stassation des gegen Bola gefällten Berdictes in hohem Grade wahrscheilich macht. Die Pariser Zeitungen beurtheilen diese Thatsache je nach dem Standpunkte, beurtheilen diese Thatsache je nach dem Standpunkte, den sie in der ganzen Dreysus-Affaire einnehmen, sehr verschieden; iberwiegend ist naurtich die Entrüstung, die sich sied zu Schnähworten gegen die Richter des Appelhoies versteigt. Im Grunde aber könnte ganz Frankreich sich gar nichts Bessers wünschen, als die Leriand des Uriheils zu Wege bringen muß. Es würde darnach eine wirkliche Miederausunghme des Processerschrens gegen Zogen unterheiben. Die versahrens gegen Bola überhaupt unterbleiben. Die gegenseitige Erhitzung der Leidenschaften wird aufhören und die ganze Drenfusaffaire, welche Frankreich und die Peschieft von der einen Seite, durch politisches UnBeschieft von der anderen Seite herbeigesührt worden.
Die Dinge waren reis mit der Beendigung des sapanisch-chinesischen Krieges. Nuhland, Frankreich und Deutschland vereinigten sich damals zur sormellen Erhaltung der Interventigten ein Haltung der Interventigen in dabi die ist, ihm jenen Einblick in alle die Berthälte nacht, fich wieder Zu Lande und die ganze Dreysuschen Weiche Frankreich und die ganze Dreysuschen weiche Frankreich und die ganze Dreysuschen in dabie die ist, ihm jenen Einblick in alle die Berthalt zu Lande und die ganze Dreysuschen weiche Frankreich und die ganze Dreysuschen in dabie die ist, ihm jenen Einblick in alle die Bert in Aufren in dabie die ist, ihm jenen Einblick in alle die Bert in Aufren in dabie die ist, ihm jenen Einblick in alle die Bert in Aufren in dabie die ist, ihm jenen Einblick in alle die Bert in Aufren in dabie die ist, ihm jenen Einblick in alle die Bert in Aufren in dabie der erweiter in Aufren in Aufren in die die ist. ihm jenen Einblick in alle die Gert in Aufren in die die ist. ihm jenen Einblick in alle die Gert in Interventige werden und die ganze Dreysusche in Aufren in die die ist. ihn als einer in Belt in Aufren in Interventige in Aufren in Aufren in Interventige in Aufren in Aufren in Interventige in Aufren in Interventige in Aufren in Belt in Aufren in Belt i und das Sintenanhalten politifcher Bejahren in Hechnung fich aus seiner gefährlichen Bereinsamung retten die Franzosen ihr hinterasiatisches Gebiet durch des Kaisers Franz Josef betrachtet murde. Seit einem zu ziehen find. Db die Moral auch dabei zu ihrem

#### Der Majoratsherr. Won Rataly von Efchstruth.

(Rachdruck verboten.)

60) (Fortsetzung.)

Der Regen raufchte gegen die Scheiben und die Welt sah so grau und trübe aus, wie sie vor den Augen eines Menschen liegt, welcher aus rofigen, hoffnungefrohen Traumen gur traurigen Birklichkeit erwacht.

Cie fonnte jett nicht allein fein.

Sie ichritt gurud nach dem Rebengimmer, fette Sand in die ihre. Go hatten fie manch liebe Ctunde daheim am Erferfenfter in Riededt gefeffen und jenen großen, geheimnisvollen Plan ihres Lebens ausgeiponnen, welchen Gottes Sand am heutigen Tage fo wunderbar zu durchtreuzen schien.

Pia faß in ihrem kleinen Thurmzimmer und starrie thränenlos auf die grau in grau verschivimmende Rheinlandschaft hinaus.

Roch hatte fich der Sturm, welcher ihr Inneres durchtobte, nicht gelegt, noch war fie taum im Stande, die ganze Größe ihres Clends zu fassen und zu be-greisen. Wie eine dumpfe, bleierne, unheimliche chwere lastete es auf ihr und benahm ihr das Benken, und mahrend ihre Bulje wie in Fieberichauern flogen und ihr Herzichlag fie zu erstiden brobte, empjand sie eine Gijestälte, welche sie durch-

Mur eine einzige Wahnvorstellung beherrichte fie. irong bist auf bas Schändlichste hintergangen und betrogen, — von ihm, den du geliebt hast, mehr als

je einen Menschen auf der Welt!" Und fie prefte bie Lippen, auf welchen feine

blübenden Liebesgruß auf schimmernden Fluthen wiegte!"

Und bann prefte fie die kalten Bande gegen die Stiru und dachte voll bitteren Behs: - "Bas ift noch echt und mahr auf der Welt, wenn felbit feine

Liebe erlogen ift?" Draußen faufte der Bind, der Treulose, als einzige Antwort auf die Frage.

Tante Johanna wußte von Wulff-Dietrichs liftigem Unschlag und begünstigte ibn, - das deuchte Bia fonder Zweisel.

Warum hatte fie fonft ben freundichaftlichen Bertehr mit einem Affeffor Sellmuth geduldet, felbft fich an die Ceite ihres Gatten nieder und nahm feine dann noch geduldet, als fie fah, wie Frangchen mit vollen Gegeln in eine ichwarmerische Liebe gu ihm Buflufterten. bineinsteuerte?

Und darum redete fie auch der Nichte fo lebhaft und eindringlich ab, die Gemablin des fünftigen Majoratsherrn zu werden, um jeden Schein einer Begünstigung zu vermeiden, um Pia völlig sicher und harmlos zu machen, und Bulff-Dietrich ben Sieg dadurch noch zu erleichtern.

Gine grenzenlose Erbitterung erfaßte fie bei dem Gedanken und ein wilder Trot, nun erst recht alle hinterliftigen Plane der Berbundeten zu vereiteln. Die teppichbelegte Treppe hinab.

Und dieses Gesühl von Bag und Empörung ließ fürerft den Berluft ihrer Liebe völlig in den Hintergrund treten; ihr fproder Grolg ichien ihr mehr noch verlett, als ihr Berg, und folange es noch wirr eintrat. und wüst in ihrem Innern nach Klarheit rang, ver= blaßte die Erinnerung an ihr junges Liebesgliich, wie die Welt ploglich in Nacht und Dunkel verfinft, hatte. Das Zimmer war leer. wenn die Sonne von schwarzen Wetterwolfen verschlungen wird.

Richt ein Gedanke der Entschuldigung oder bes Zweifels an Wulff-Dietrichs Schuld tauchte in ihr auf, ihre Heftigkeit riß sie mit sich fort in planlose, Rüsse preste die Lippen, auf welchen seine grunds und haltlose Vorsieuungen ginein, and beine grunds und haltlose Vorsieuungen ginein, and beine Ligenblick steinen Lugenblick steinen L

Dorette hatte ichon zum zweiten Mal geflopft und gemeldet, daß das Frühftiich fervirt fei und die Berrichaften auf bas gnadige Fraulein marteten.

Bia erhob fich blitzenden Anges. Gie brauchte fein rothgeweintes Untlig gu fühlen, ebe fie fich por Menichen zeigte, - ihre marmorfühle Blaffe fiel faum auf.

Sie icheut die forschenden Blide nicht, im Gegen= theil, es wird ihr eine ftolge Genugthuung gemahren, fich vor ihnen gu zeigen, ungebeugter, ungedemutbigter als je; — fie hart die Niedect's. Sie Alle! Ontel und Tante Johanna vielleicht mehr als jenen egoiftifchen Romodianten, für welchen fie gefällig bie Couliffen zurecht schoben und ihm das Stichwort

Sie follen feben, daß ihre Falichheit feine Bunde ichlug, daß Bia von Nördlingen viel zu ftolg ift, um fenem Berächtlichen eine Thräne nachzuweinen, um fraft= und muthlos zusammen zu brechen, wenn ihr Lebensglück von frevelnden Händen in Trümmer geschlagen wird.

Mechanisch ftrich fie über die lockigen Haare, fie zu glätten, richtete sich hoch auf und ichritt starren Blicks, beinahe unbeimlich in dieser Rube anzuseben,

Der eilige Schritt eines Rellners tonte ihr von der Treppe entgegen, als sie die Sand auf die Klinke ber Ggzimmerthure legte und geräuschlos

die gräfliche Familie uicht länger auf fie gewartet! Gleichzeitig klopfte es hastig an der Thür des

Gin Blid auf den Frühftiidstifch zeigte ihr, daß

fleinen Rebenfalons. Die Stimme des Onfels viel: "Berein."

"Der herr Forftaffeffor hellmuth bittet um die Ehre, fich vor feiner Abreife von der gnadigen Berr-

Dann nichte die Grafin mit bittendem Musdruck in den janften Rehaugen, und ihr Gatte fagte mit etwas beiserer Stimme: "Ich laffe bitten!"

Gin iportiiches Lächeln frauselte die Lippen bes jungen Madchens. Bie triumphirend flammte es in den ftarren Augen auf.

Welch ein Abichied wird bas merben! Wie bochit gedemüthigt werden die ausgepfiffenen Acteurs fich jest condolirend die Sande druden!

Sit es unrecht oder unedel, gu laufchen? In diesem Galle ficher nicht, wo fie ja felber der Belg ift, um welchen man verhandelt, ber Belg, welchen man jo zuversichtlich verkaufte, ehe man den Bären hatte!

Bia freugt gelaffen die Urme über der Bruft und lehnt fich wartend gegen den Thurpioften; feitlich von ihr befindet fich der Galon, durch deffen halb geöffnete Thure man zwar nur einen fleinen Raum des Zimmers überblicken, mohl aber jedes Wort verstehen fann, welches darin gewechielt wird.

Sie empfindet es als Genngthuung, als eine Gerechtigfeit des Schidfials, daß fie fich von feiner Schuld, feiner Berächtlichkeit überzeugen tann; feinen befferen Baliam giebt es mohl für die Bunde, welche man ihr geschlagen.

Schritte auf bem Flur. Sein fester, ftolger Schritt, nur ichwerer, nicht fo elastisch wie foust.

Das gräfliche Chepaar verharrt im Nebengimmer regungelos, in tiefem Schweigen, - es ift fo ftill, daß Big vermeint, fie bore ihr Berg flopfen, unruhiger, ichneller, feit fein Schritt erflingt.

Gin furges Rlopfen, - der Rellner reift die Thire auf, - Bulff-Dietrich tritt ein.

Das junge Madchen lehnt fich fefter gegen ben Thurpjosten, eine jahe Schmache übertommt fie, wie Schatten wallt es vor ihren Mugen; - fie beift die Babne aufeinander und richtet fich gewaltsam auf.

hernieder. — "Möchte er doch heute mich selbst in gewann immer mehr Gestalt und Farbe, je leiden-tühlen Bogen betten, so wie er gestern meinen schaftlicher sie sich in ihren Schmerz versenkte. "und wie ich durch Frangen horte, ift der Grund

Das bentiche Colonialamt.

Die nach dem Abgange Dr. Kanjer's langverwaiste, and vom jetzigen Unterstaatsjecretar Frhrn. v. Richthofen nur vorübergehend verwaltete Colonialabtheilung des Auswärtigen Amtes hat nunmehr definitiv wieder einen Director erhalten. Es ist hierzu der Rostoder Reichstagsabgeordnete, Oberlandesgerichtsrath Dr. von Buchta ernannt worden. Herr von Buchta gehörte der conservativen Partei an, schied gehörte der conservativen Partei an, schied aber formell aus der Fraction wegen seines Sonderstandpunktes in der Frage der obligatorischen Eivilehe. Trogdem blieb er im Reichstage einer der Hauptsprecher der conservativen Seite, und bat der Regierung manchen Dienst geleistet. Es liegt hier alfo wohl einer jener Falle vor, in benen die parlamentarische Thatigfeit das Durchgangsstadium jum Eintritt in den Staats-, bezw. Reichsbieust bildet. Was wir von dem neuen Director der Colonial-Abtheitung gu ermarten haben, muß erst die Zufunit lehren. Für den Augenblid mag die Ernennung, die wohl nirgends voraus-geschen worden ist, überraichend wirken, zumal Herr v. Buchka, soweit bekannt ist, sich in ieiner öffentlichen Thätigkeit, wenigstens bis sept, noch nicht speciell mit Colonialangelegenheiten besatzt hat und dieser Richtung wohl faum als mannische Antorität angesprochen werden Indeffen wird man in Regierungsfreifen fich über seine Qualification zu dem schwierigen Posten wohl vorher ausreichend informirt haben, und es ericheint Präsident unmöglich, bak ber Deutschen Colonialvereins, Bergog . Regent Johann Albrecht von Medlenburg - Schwerin, welcher mit der Familie des neuen Colonialdirectors lange Jahre vertraut ist, als Hürsprecher der jest durchgedrungenen Candidatur für den Posten des Colonialdirectors betrachtet werden darf. Im übrigen gilt Berr v. Buchfa als ein febr tuchtiger Jurift und vielfeitig begabter Menich, von offenem gewinnenden Befen, und frei von übermäßigem bureaufratitchen Eifer. Rach alledem barf, trot des überraschenden Eindrucks biefer Ernennung, doch die Möglichteit zugeftanden werden, daß fie fich als ein glücklicher Griff)

### Preußischer Janding.

61. Sitzung vom 1. April, 11 Uhr. Anf der Tagesordnung siehen lediglich Commissionsberichte Wer Petition en. Eine größere Angahl von Petitionen, die lediglich von localem Interesse sind, werden debattenlos

de lediglich von localem Interesse sind, werden debattenlos nach den Commissionsanträgen erledigt.

Sine Petition des 6. westprenksichen Städtetages und Anderer auf Abänderung des § 56 der Crädtesord nung vom 30. Mai 1853 wird ebenfalls debattelos der Regierung dur Berück ich tig ung überwiesen. Der angesiehrte Paragraph betrisst die Anstellung, Penstonirung und Keitetenvervorgung der Gemeindebeamten.

Neber eine Petition betressend Errichtung eines Amtsegerichts in Westerburg wird nach dem Autrag der Commission Nebergang zur Tagesordnung beschlossen.

beschloffen.
Eine Betition wegen Errichtung eines Amts gerichts in Biet beantragt die Commission der Regierung dur Berücklichtigung zu überweisen.
Der Commissionsantrag wird nach längerer Debate angenommen.
Eine Petition auf Errichtung eines Amtsgerichts in Schönse ein Bestpreußen wird dagegen, entgegen dem Antrage der Commissionsanstens wird dagegen, entgegen dem Antrage der Commissionsanstensenweisung zur Berücklichtigung), auf Antrag des Abg. Beleites (Patilic), done wesentliche Debate der Regierung dur Erwägung überwiesen.
Mächste Sizung: Dienstag, den 19. April, 11 Uhr, (Intervellation, Brochhausen betr. Besteuerung der Waarenhäuser. Interpellation Szumla betr. Ländliche Arbeiter und Dienststeten.

Shluß 11/4 Uhr.

#### Politische Tagesübersicht.

Ginen Aufruf zur Reichstagswahl veröffentlichen Frau Schulrath Cauer und Dr. jur. Augspurg,

in dem es heißt:
"Bir haben nicht das Recht, direct auf die Wahlen zu wirken, wir haben aber die Pflicht, mit unieren Forderungen an die Reickstagscandibaten beranzutreten, welche sich unierer Rechte annehmen wollen, und welche das Beriprechen abgeben, unsere Forderungen im Reichstage zu unserfüßen. Diese Candidaten können wir durch Bäter, Brüder und Söhne unterstüten, wir können uns anherdem direct mit den Candidaten in Verbindung sehen, um mit ihnen Minel und Wege zu verabreden, wie ihrer Wahl wirklam vorgearbeiter werden könne. Die Forderungen, welche wir aufneden, sind berechtigte und sind erfüllbare, nämlich: 1. Sinführung der weiblichen Kabrisinivection; 2. erhöhrer Schuk der arbeitenden berechtigte und find erfüllbare, nämlich: 1. Einfuhrung der weiblichen Fabrikinipection; 2. erhöhrer Schuz der arbeitenden Franen; 3. Freigebung aller Berufsarten und die Möglichkeit gleicher Borbereitung und Vorbildung mie für die Nämner; 4. Berükkintgaug der Forderungen der Franen zum Bürgerlichen Geschbuche; 5. Bekämpfung der Unfürtlichkeit; 6. Freisheit des Bereins- und Verjammlungsrechtes; 7. Erlangung des Wahlrechtes. Candidaten, welche diese Forderungen oder ihreiteit die korten der des Baglrechtes. Canolodien, weiche volle Jovetenten vollen, durfen ihrerseits der Unierstützung der Frauen in jeder möglichen Form versichert sein. Die Zeit ift für immer vorüber, daß die Fran keine Berantwortung für das öffentliche Leden des Bolkes trug, die Zeit ift gekommen, wo sie als Bürgerin des Staates Rechte haben muß, um Pflichten ausführen zu können. Kicht mehr Worte,

Ihrer Abreise ein gang besonders trauriger; - wir nehmen herzlichen Untheil an dem ichweren Berluft, welcher Gie betroffen. - 3hr Berr Bruder ftarb fehr plöglich."

Gine fleine, verlegene Paufe, - man bort bie feinen Goldketten der Manicheitenknöpfe, an welchen ber Sprecher hängende Augeln trägt, leife erklingen,

fie schütteln sich die Sand. Seltfam - warum nennt er ihn unter vier Augen noch "Affeffor ?!"

"Fräulein Frangeben hat Ihnen bereits von unferm Busammentreffen im Garten ergablt -Mister . . . Mister Luxor?"

Bie feltfam verändert flingt feine Stimme! Bia fühlt, daß ein finfterer, qualvoller Schauer fie bei

diefem Rlang durchriefelt. Ste neigt fich mechanisch vor - fie fieht juft in Onfel Willibald's Geficht, und fieht, daß es heiß errothet. Er macht eine haftige Befte, als ichleudere er etwas Unfichtbares von fich fort, - tritt ichnell einen Schritt naber und breitet voll berglicher

Empfindung die Arme aus. "Bulff = Dietrich! nein, bei Gott, ich tann und will es nicht leugnen, daß ich durch Frangchen erfuhr, wer Du bift! Und weil ich Dich als Forstaffeffor Bellmuth lieb gewann, jo will ich Dich als meinen Reffen ehrlich weiter lieben, - benn Du - wahrlich Wulff-Dietrich! -Du verdienft es!" -

"Onfel - mein befter, gütigfter Onfel!" -Seine Stimme bebt vor Erregung, er wirft fich in Die Arme des alten Herrn und fahrt voll warmer Innigfeit fort: "Gott fei gelobt fur dieje Stunde! Der heutige Tag hat mir wohl Alles genommen, was eines Menfchen Glud bedingt, aber er ichentte bafür bennoch eins, - die Erfüllung meines febnlichften Bunfches, Frieden gu feben zwischen Dir and mirl" (Fortsetzung folgt.)

Rechte kommt, bleibt eine andere Frage. Aber über siene Thaten fordert diese Zeit. Der nächste Reichstag frühe des letzten Mittwoch ließ sich der Bischof, der seinen die höchste Moral geht man ja nicht nur in Frankreich, wird enti eidend iem, ob Reaction, ob Freibeit in unserem sach in die fühlte, die hl. Sterbesacramente reichen. Zusehends verschung über.

frühe des letzten Mittwoch ließ sich der Bischof, der seine Aber in angesen nach eine Keichstag frühe des letzten Mittwoch ließ sich der Bischof der geine Motern Mittwoch ließ sich der Bischof der seine des letzten Mittwoch ließ sich der Bischof der seine des letzten Mittwoch ließ sich der Bischof der seine Motern Mittwoch ließ sich der Bischof der seine Mittwoch ließ sich der Bischof der seine Motern Mittwoch ließ sich der Bischof der seine Motern Mittwoch ließ sich der Bischof de Weschick für uns und unser Bott fich wendet!"

> Beränderungen in ben hohen Commandoftellen Generalfeldmarichall Graf Blumentbal ift mit Rudficht auf fein hohes Alter nun völlig in den Rubestand getreten und auch von seiner Stellung als General-inipecteur der 3. Armee-Inipection entbunden worden. Zu seinem Nachfolger wurde Generaloberst Graf Baldersee ernannt. Zum Adjutanten des neuernannten Chefs der dritten Armee = Juspection ist der Premier = Lieutenant im 9. Schieswig'ichen Feldarislerie = Regiment Wilberg ernann worden. Der Juspecteur der ersten Cavallerieinipection, General der Cavallerie v. Krofigt, ist zu den Officieren von der Armee verschi worden. Der commandirende der Armee versetzt worden. Der commandirende General des 7. Armeecorps, General der Insanterie v. Goetze, ist zum Ebei des Insanterie-Regiments Rr. 130 ernannt worden. Zum commandirenden General des 9. Armeecorps an Stelle des Grafen Walderjee ist Generaliteurenant v. Massow, visher Commandeur ber 30. Divijion in Strafburg, ernannt worden.

**Deutsches Meich. Berlin, 1. April.** Die Kaiserin Friedrich ist heute Abend nach Bonn abgereist.
— Zum Chef der Berliner Kriminalpolizei ist als

Nachfolger des Grafen Pückler Regierungsrath Dieterici zählt, ist ein Sohn des Geheimen Rathes Projessor Dieterici von der Technischen Hochschule in Charlotten-burg. Er war bis jetzt als Decernent in der ersten Abtheilung des Polizeipräsidiums thätig und hatte beionders die Junungs- und Gewerbesachen zu hearheiten bearbeiten

Friedrichsenh, 1. April. Fürst Bismarck nahm an der Festrafel gesiern Abend, bei welcher 22 Gedecke aufgelegt waren, Theil, nachdem er die eingetaufenen Geschente in Augenschein genommen batte. Der Kaifer hat dem Fürsten zu seinem Geburistag einen Handstock mit goldener Krücke und Zwinge zum Geichent gemacht. Denielben nahm ber Gurft beim Berlassen seines Zimmers in Gebrauch. Bei ber Tatel brachee ber Fürst ein Hoch auf den Kaiser aus, worauiGraihendel von Donnersmark den Fürsten hochleben ließ. Der Buift befand fich in fehr guter Summung.

> Neues vom Tage. Gin ichwerer Unfall

Ein schwerer Unfall trug fich am Mittwoch in der Courone-Laserne zu Donat zu: Der Feuerwerfer Leon Cannes vom 27. Artislerie-Kegiment atte eben vier Kevolver - Patronen erhalten, um an den Sajessübungen theilzunehmen. Indem er die Patronen in den Kevolver stedte, drückte er aus Bersehen auf den Jahn und ein Schuft ging los. Die Augel tras den Cannes gegenstöerstenden Unterossicier Paul Nurez, der mit zersametrerem Schläsenden bald darauf den Gein aufgab. Murez war erkt iet voor Tapen Unterossicier. Cannes unslite einen Selbste Schlafenvein batd daram den Geift aufgab. Murez war erft feir acht Tagen Unterofficier. Cannes wolke einen Selbkmord degehen und wurde nur mit der größten Diühe davon avgehatten. Bis dum Abschlinß der Unteroficieren bewacht.

Seinen zwälfjährigen Sohn erschlagen hat der Arbeiter Koleiwski aus Gnesen, ein dem Trunkergebener Mann. Koleiwski wurde verbasset.

hat der Arbeiter Kolemski aus Gneien, ein dem Trunt ergebener Mann. Kolemski wurde verdassiet.

Heber GO Fischer ertrunken!

Der rasende Kordoststurm, weicher in diesen Tagen an dem Küsten der Ohjee is großen Schaden wernrichte, hat, wie naaz und nach bekannt wird, viel mehr Menichenleben zum Opfer gefordert, als man bisher besüchtet hatte. Die Meldungen von Schisstunsällen mehrtev sich mit sedem Tage. Ans Kovenbagen wird berichtet: 21 Fischerbobte sind während des surchtvoren Surmes mit ihrer ganzen Besatung von mehr als 60 Mann untergegangen. Die meisten sind von der Iniel Bornholm außgegangen. Seit 12 Tagen hat man teine Nachticht von ihnen. An threm traurigen Schissta sit nun nicht mehr zu zweiseln.

Die Königsin von England, die steis für die belgische Königskamitte große Theilnahme befundet. ist über die isandaiösen Begebnisse, die sich im Hadie des Prinzen Philipp von Sachsen-Kodung abgespielt haben, sehr bewegt und hat dem Könige der Betgler in einem eigenhändigen Schreiben enwiohlen, die mächtige Vermittelung des Latiers von Oesterreich anzurusen. Diese Vermittelung des Katiers von Oesterreich anzurusen, nachdem die Prinzessin aus dem Schlösse theilsen, nachdem die Prinzessin aus dem Schlösse des Grasen Reglewitich in Golubowas eingetrossen in.

Bischof Dr. Leo Redner f.

Gine Trauerfunde fommt aus Belplin: Dr. Leo Redner, der langjährige treue Oberhirre des Bisthums Culm, ist gestern Abend gegen 8 Uhr in das Jenjeits abberufen morden. Noch geftern Mittag erhielten wir aus Pelplin die telegraphische Meldung, daß in Opfer seines Berufs geworden: Seit längerer Zeit an einer Erfältung leidend und bettlägerig, raffte fich der Greis am Paffionssonntage doch von feinem Lager auf, um ungeachtet aller Abmahnungen feiner um die Genesung des Oberhirren beforgten Umgebung dreizehn Diakonen in der Capelle des Priefterfeminars die Priefterweibe zu ertheilen. Die Folge der Anstrengung und des Aufenihalts in der tühlen Temperatur, die in der Capelle herrichte, war, obwohl der Bijchof sofort wieder das. Bett aufsuchte, eine schwere Lungenenizundung, die in dem geschwächten Körper ichnelle Fort dritte machte. In der Morgen-

verschlimmerte sich sein Zustand, gestern Mittag flackere die Lebenstraft des Greises zum letzten Male auf, und ebe die Racht anbrach, war Leo Redner ein siller Mann. An feiner Bahre stehen trauernd nicht allein biejenigen, die ihn als ihren geiftlichen Oberhirten verehrren, sondern auch die deutschen Protestanien der Ostmark und des Reiches, die jemals von dem Birken des treu deutschen Mannes gehört haben. Bischof Redner ist in unserer Ostmark ein weithin-teuchtendes Beispiel dafür gewesen, daß, ein guter Katholik und ein guter Deutscher sein, nicht zwei Dinge sind, die einander ausschließen, sondern daß diese heiden Einenschaften sich mit einender recht aut diese beiden Gigenschaften sich mit einander recht gut vertragen. Als Deutscher und Katholik geboren, hat er seine deutsche Gesinnung nie verleugnet, und für die gehälfigen Ungriffe, die von polnischen Fanatitern gegen ihn an feinem Lebensabend beionders gerichtet werden, entickädigte ihn das Bewußtiem, sich die Hochachtung und Liebe nicht nur der katholischen, sondern auch der evangelischen Deutschen der Ojtmark dauernd erworben zu haben. Noch feine letzten Lebenstage juchte polnischer Fanatismus dem ehrwürdigen Seelenhirten zu verbinern, in poinischen Blättern wurde darüber Klage geführt, daß es im Priestersemmar verboten worden war, gentliche Gefänge nach der Melodie nationalpolnischer, von Saß gegen die Deutschen triefender Lieder zu fingen. Mit Bischof Redner ist ein katholischer Geiftlicher zur ewigen Ruhe einge-gangen, der als Menich und als Priefter der Geistlichfeit der Ojtmark ein schönes Borbild bleiben wird. Mögen viele ihm, ber nun ausruht von allen ernannt worden. Herr Dieterici, der erst 36 Jahre Bitterniffen und Kämpfen des Lebens, die ja Keinem gahlt, ist ein Sohn des Geheimen Rathes Projessor erspart bleiben, gleich zu werden trachten, möge seine lette Amishandlung, die Ertheilung der Priefterweihe, eine symbolische Bedeutung haben dafür, daß in seinem Geiste werter gearbeitet werde auf dem Gebiete religiöser Toleranz und der Erweckung eines unnerlichen religiösen Levens! Er ruhe in Frieden!

Geboren am 23. September 1828 in Neuenburg a. Weicht. als Sohn eines Behrers, beinchte Redner das Ihmunasium zu En m. dezog dann die Universiän Breslau, sudoure terner in Psechlin, promovirte durch eine Arbeit über das "Fegseuer", und war dann eine Zeit lang Meligionssehrer am Gymnasium zu Konik. Um 17. April 1858 wurde er zum Priester geweiht, am 16. Wannenher 1858 zum Nichtel nan Erm grecht, durch zu Koniz. Um 17. April 1858 wurde er zum Prieper geweich in 16. November 1886 zum Bijdof von Enim ernannt durch Greve des Papit Leo XIII. und am 9. Januar 1887 zum Bildof geweicht und inchrouisiert. Im Jahre 1857 fam R. nach Danzig und blieb in unserer Stadt bis zum Jahre 1882. Dann ging er nach Pelptin als Domherr und blieb dasetbit bis zu seiner im Jahre 1886 ersolgten Greneunung zum Bischof von Eutm.

Cheater und Minsik.

\* Stadtiheater. "Der Zigeunerbaron". Gine recht flotte Aufführung erfuhr gestern Abend, teider por nur halbgeführem Haufe, die an Melodien fo reiche, noch immer gern gehörte Operette bes walzerinstigen Johann Srauß "Der Zigeuner-boron", die zum Benefiz für unseren lyrischen Tenor nach zweisähriger Paufe in Scene ging und iehr beifällig aufgenommen wurde. — In den lezten Jahren haben wir die Titelpartie von dem feligen Wenkhaus, den Herren Feisch und Wellig gehört und zwar mit mehr oder weniger Erfolg, gestern bot uns Herr Sarani als Sandor Barinfag eine durchaus tüchrige Leifung, mit der wir wohl zufrieden sein tonnien; denn großen Fleig hatte der konnien; denn großen Fleiß hatte der Sänger, der bei seinem Ericheinen mit reichem Beisall bedacht und am Schlusse der Vorstellung nut Blumen und Vorbeern überschüttet wurde, auf diese freilich sehr dankbare Karrie verwandt, so daß die Blanznummer voll und gang zur Geitung tam. tressituche Parmerin hatte Herr Sorani in Frau Beeg-Grinning gesunden, deren Sassi wir ichon von irüheren Aussührungen an unserer Bühne tennen. Sie war ganz ausgezeichnet bei Stimme. Das zeigte sich ichon in ihrem größen Austrittstiede im erse Acre und später in dem prächtigen Duett mit Barinkay "Wer, hat euch getraut" im zweiten Acte, das zur Gianz-nummer des Abends wurde. Als Ziuvan stellte sich uns wieder einmal Beir Ririchner vor, der in diefer Partie mit unferm Director zu rivalifiren scheint Gein Schreineguchter ift gang ausgezeichnet. Inprovilation sehite es natürlich nicht, tropdem überrieb er nicht. Katharina Gaebler mar eine ebenfo liebenswürdige Ariena wie Anna Kutscherra eine ausgelassene Mirabella. Ihr Walzer im 3. Acte, so voll Fröhlichkeit, mußte da capo gesungen und getanzt werden. Der Conte Carnero hatte in herrn Arndt den paffenden Bertreier gejunden und Fraulein Fungh zeichnete uns die Czipra recht charafteriftig. Die Regie des Herrn Kirschner war namentlich in den Zigeun ricenen recht ftimmungsvoll, mabrend uns dem Befinden des Schwererfrankten eine leichte Wien mit feinem Stephansthurm doch erwas recht verblaßt anmuthere. Hier könnie wohl eine Auffrischung nichts ichaden. Das Orchester, das von Herrn Göße sehr fücher geienter wurde, drängte bisweiten eiwas zu frart hervor. Tas Publicum ichien recht beifallslustig. Selbst der Bürgermeister von Wien (Herr Schiefe). Darzelle von Svendhansneugasse 6/7 von den Klempner Selbst der Bürgermeister von Wien (Herr Schiefe). Danzig für 5/9 Mt. Kenichtwasser Allein gesten an die Iralischusser von einem Theil des Publicums mit lautem Beifallsein gesten. Ob das richtig ist, lassen mich einmal empfangen. Ob das richtig ist, lassen nicht einmal gestellt. — Tie Pausen wurden übe. Gebühr aussen gedehnt. Tarz denn eine Opereite denn nicht einmal ihr Ende haben, oder muß das Publicum durchaus jeine drei Etunden und mehr absitzen ? -r. Besserung eingetreten sei, und ichon am Abend verblaßt anmuthete. Dier tonnte wohl eine Auffrischung trai die Trauerpost hier ein. Bischof Reduer ist ein nichts ichaden. Das Orchester, das von Herrn Goge sehr

Locales.

\*Abitterung für Tonntag, 3. April. Boltig mit Sonnenichein, normale Temperatur. S.-21. 5,32, S.-11. 6,36. M.-21. 2,44. M.-21. 3,56.

\* Kitterung für Montag, 4. April. Warm, meist heiter. I.-21. 5,29, S.-11. 6,38. M.-21. 4,01, M.-11. 4,11.

\* Bersonalveränderungen im 17. Armeecords. Abt, Kr.-21. vom Gran. Negt. Ar. 5, der Gewehrfabrik in Grsurt, Koetscher, Kr.-21. vom Jus.-Negt. Ar. 58, der Gewehrfabrik in Danzig zugesheilt. Siebe, Premierkientenunt vom Insanterie-Regiment Nr. 59. commandirt zur davernden Dienstleistung bei den technischen Anzistaten, tritt mit dem 1. April 1898 von der Gewehrsabrik in Danzig zur Gewehrsabrik in Tsaur über. Holland, Kr.-21. vom Ins.-Negt. Nr. 99, commandirt zur damernden Denniteinung bei den rechnischen Anzistaten. tritt mit dem 1. April 1898 von der Gewehrsabrik in Ersurt zur Gewehr-Diennteifung bei den rechnischen Infituten, tritt mit dem 1. April 1898 von der Gewehrsabref in Ersurt zur Gewehrfabref in Ersurt zur Gewehrfabref in Englich in Danzig über. Be d'e, Hisprediger in Dt. Wilmersdorf, dum Divisions-Kfar er der 35. Driffon in Tvorn berufen. Orto, Zahlmeister, bisher beim Inf.-Megt. Mr. 69, zur Kriegbichule in Danzig verfetzt. Hau is f n echt, Garn. Bautnip. in Thorn, in die Local-Baubeamteustelle nach Jürerbog zum 1. Jult 1898 versetzt. Zu Postagenten sind angenommen: Der Kausmann La moth in Disiect und der Hatrellenvorriehrer Scherter in Sedlinen Ernannt sind zu Ober-Postassienen: Die Postasisitenten Kroann kaumark (Westpr.). Repp und v. Studzien kin kein mrt.

du Ober-Postaistienten: Die Postasistenten Kydra in Neumark (Wesper), Kepp und v. Studdienski in Thorn, Weiland in Lautenburg (Wor.), Wyjodienski in Traudenzz dum Ober - Telegraphen - Alstienten der Telegraphen utsistenten Kraufe aus Graudenz in Gr. Zimder. Angewellt sind als Postverwalter: die Postasisstenten Kraufe aus Graudenz in Gr. Zimder. Angewellt sind als Postverwalter: die Wost in Kornatowo, Carl Platt in Kahlbude, Neich in Konojad, Trerkowski in Bischosswerder (Wesper) Bahnhof; als Postasisstenten Kunt in Elding, E. Hoffman in Rangsuhr, Jeichke und Kitz in Dischau, Kiewert in Neustallssenten: Kunt in Geborg, Konosien kann in Kanston (Wesper), Kus die aus Marienwerder in Danzig, Versetz sind die Postasisstenten: Kadtke von Gresen nach Culmiee, Steinke von Deutschstellung ausgeschieden ist der Postagent Kach ut in Sedlinen.

\* Ordensverleihung. Dem Königl. Polizeiseretär

\* Ordensberleihung. Dem Königl. Polizeisecretär Herrn Dobrzinsfi, welcher am 1. April cr. aus dem Königl. Staatsdienste ausgeschieden, ift der Königl. Kronenorden 4. Ciaffe verliehen worden.

\* Bismaret = Commers. Der Geburtstag bes Fürsten Bismard wurde gestern im hiesigen Schützen-haufe von Angehörigen beutich er ftudentischer batten sich 74 jeungen. Zu der glänzenden Feier batten sich 74 jeühere Corpsourschen, zum Theit aus den entsernesten Gegenden unserer Krovinz, eingestunden. Der schön decorirte, große Saat des Schüpenhauses zeigte oben und unten vor grünen Baumgauses zeigie voen and unten vor grünen Baum-gruppen die Colossabüsten des Kaisers und des Fürsen, an den Seiten die Wappenschilder aller deutscher Corps. Nachdem der Borsitzende des Bezirts-verbandes alter Corpsstudenten für Danzig und Um-gegend, Landgerichtsrath Wede et in d, in einem auf ben Raifer austlingenden Toafte ausgeführt hatte, baft es dem Fürften nur fraft feiner freng monarchijchen Gestinnung möglich gewesen sei, seine Erfolge zu er-ringen, hielt der Oberpräsident v. Gogler die Festrede auf den Fürsten, der bekanntlich als Student dem Corps Hannovera in Goettingen angehört hat und dessen von den deutschen Corps gestiftetes studentisches Standbild die Höhe der Audelsburg bei Kösen ziert. Die durch die meisterhafte Mede hervorgerufene weihevolle Stimmung der Versammlung fand hren Ausdruck in einem nach Friedrichsruh abgesandten Telegramm. Daran anichließend durchbraufte der Gesaug eines vom hiesigen Dr. mod. Putler gedichteten Festliedes den Saal. An das tressliche Festmahl reihte sich ein Commers, der seme Theilueguer bis zu später Nachtstunde zusammenhielt.

\* Fernsprechstelle auf der Westerplatte. Die Stadt-Fernsprech stelle der Danziger Dampsichissiahrt und Seebad-Action-Gesellschaft "Weichsel" im Eurhause auf der Westerplatte bei Neusahrwasser ift am 1. April in eine öffentliche Sprechftelle umgewandelt worden, beren Benutung Jedermann gegen Entgelt gestattet ist. Die Gebühr für ein Geiprüch bis zu 3 Minuten beträgt im Berkehr mit den Theilnehmern an den Stadt-Fernsprecheinrichnungen m Danzig und Reufahrmaffer 25 Pfennig, mit

anderen Orien 1 Mart.

\* Rabellegung. Heute wurden die 38 Fluftfabel, die von der elektrischen Centrale nach dem Häferthore gelegt werden, in die Mottau versenkt. Die Kabel, welche auf 12 Prähmen, die dicht nebenetuander guer über die Mottlau gelegt waren, ruhten, wurden gleichmäßig auf Schienen rubend mit fiarten Binden herabgelaffen und auf dem Grunde durch einen Taucher feftgelegt. Die Schiffahrt auf der Mottlau war mah end diefer Arbeit gesperrt.

\*Grundbesitz : Veränderungen. A. Durch Ber-kanf: Jäsakenthalerweg 9 von der Frau Restaurateur Julianne Rosalie Bornayki geb. Danowski an den Kauf-mann Albert Rosenberg sur 55 600 Okt., wovon 2000 Mt. auf Inventar gerechnet sind. Bastion Aussprung 1,2 von der Bureangesilseniran Louise Scaake geb. Reinhardt an die Schaukwirth Leopold Gerhard Goralewskijchen Ehelente sür 25 000 Mt. Sundpensie 109 von dem Kautwaren Otta

### Aleines Tenilleton.

Randzeichunngen.

- 2. April. Die diplomatischen Actenftude werden gum größten Theile mit jumpathenicher Tinte geichrieben, viele Buchstaben bleiben dem Auge der Micnge unsichtbar, bis sie sich an dem Feuer der Kanonen erwärmen und zwischen den mit harmlofen Cauferien gefüllten Beilen ploglich die blutig unterftrichenen Lettern hervorspringen. Freilich wird auch die Weltgeschichte immer mit dem ganz besonderen Safte geschrieben, womit Mephilio seine Pacte unterzeichnen läßt, aber in unjerem Zeitalter der Humanität konnte man doch voraussetzen, daß die Helden genügsam sein, und daß sie blos mit Repetir. Stahlsedern einige Seiten des Sauptbuches ber Menichhen vollfrigeln merden.

Spanien und Amerita führen Krieg auf dem Bapier; auf diplomatischem "Noten"-Papier und auf ordinarem Beitungspapier. Und all' dieje Aufregung um De-Ruba! Da hat man immer geglanbt und es bei paffender Gelegenheit fiets betont, wie glüdlich diejes Amerika iei. Reine Bürger, feine Schlöffer - fein Dillitar, fein Arieg. Und nun . . . wir find compromittirt, c'est revoltant.

Ich habe neulich in dem Tagebuche eines Attachés geleien. Ein Zufall hat es mir in die Hände gespielt. Das fommt ja heugutage por, dag die Papiere ber Pylomaten Unberufenen vor die Augen fommen. Wir haiten fonft nie einen Brocen Drenfus gehabt. Aber diefes Tagebuch mar ungefährlicher, als man meinen follte. Ein Attaché jollte von Rechtswegen intereffantere Geheimnisse haben, besonders dieser, benn ich per-muthe, er gehört einer Großmacht au. Genau war es allerdings nicht festzunellen. Eifrig blätterte ich in dem Tagebuche. Wie denkt er über Ruglands Action in China, was fagt er zu Englands Haltung? Wird Spanien eine Stute an Defterreich oder an Frankreich Spanien eine Stütze an Desterreich oder an Frankreich war. "Ich schätze gewiß Ihre vortrefflichen Gigenschaften", haben? Wird der Sultan der Candidatur des Prinzen sagte sie neutich spötzelnd, als wir im Mondenichein Georg seine Zustimmung vorenthalten oder nicht? Wird Deutschland in Ostasien neue Erwerbungen ans alliiren — vielleicht — aber könnten Sie mir erstens

ftreben? Wird — ach, das ganze politische Beliregister ließ ich im Ropie fpielen, und die Ausbeute, die Ausbeute war so merkwürdig gering oder besser: so diplo-matisch unversiändlich, daß ich sast glaube, die Tage-bücher seien bei den Attache's auch nur dazu da, die Gedanken zu ververgen.

Boren Sie, was ich auf den einzelnen Blättern verzeichnet fand:

Warum bin ich nicht bei der amerikanischen Gefandischaft. Da giebt es doch momentan wenigftens einige Emotion. Dan empfängt die interessantesten einige Emotion. Eindrücke, hat Berichte zu erfiatten, muß mit ben Mimfiern verkehren und fann deren Jutervention in Anipruch nehmen. Denn das wird mir Jeder sugeben, sobald kommt keine zweite Gesandischaft dazu, sich mit einer sold' interessanten Sache zu beschäftigen, wie es ber Fall Lona Barrion ist! Man will sie ausweisen, man verbietet ihr, auf der Buhne Enthullungen gu Da ging fie gur Gefandtichaft und begehrte als Amerikanerin eine diplomatiiche Intervention. Ich beneide den Collegen, über bessen Saupt das Sternbanner weht. Die icone Long gu troften und ihr Schuter zu fein, bas ift eine Aufgabe, Die nicht Jedem von une blüht. Ich hätte die jpanischen Angelegenheiten zurückgestellt, hätte der deutschen Regierung ein Utimatum gestellt und eine Botschaft an den Congreß Bu Bajhington verlangt. Gin Krieg mit Deutichland um einer Frau willen - oh, mein Rame mare unfterblich geworben, jammtliche Sifters Barrifons maren mir um den hals gefallen. - Ja, ja Amerifa, Du haft es beffer.

Die Frauen und die Liebe, fie wollen nicht mehr mie ehedem die Belgeichichte erichüttern. Deine geliebte Claire, die mich ichon nach unferm erften Treffen eingenommen und in wenigen Tagen mich vollfommen miderfinndaunfähig gemacht hatte, icheint ihrem, feitdem fo fpottischen Weien nach zu ich ieben, darüber zu triumphiren, daß ich, wie Defterreich im Jahre 1866, to leicht zu erobern

Burgichaiten geben, - daß Sie nicht hinter meinem Rinten mit anderen Machten Beziehungen unterhalten ? Rönnten Sie zweitens es je gang vergeffen, daß ich mit dem Bertrauen, womit Gie mir Ihre Bundesgenoffenichaft fürs Leben angetragen, ein leichtfinniges Spiel trieb? Nein. Und auch ich ware immer von dem Migtrauen gemartert, daß Sie es vielleicht nicht mehr fo redlich meinen, daß Gie vielleicht nach einer bindenben Erfiarung von meiner Seite mich boch aus Rancune in der Entscheidungsstunde plöplich figen laffen - ach, unfere Bege find, wenn une nicht große Ereigniffe ober Fejre wieder nabern, geschieden."

So fprach Claire. Ich aber entgegnete mit affectirter Barme: "Wenn diese Ereignisse — hoffentlich — eintreten, will ich Ihnen durch die That beweisen, daß ich alles vergessen habe. Man hat Ihnen eine Berbindung mit besserer Mitgist vorgeschlagen, oh bien; ich werde entweder mit Ihnen einen Bund gur gemeinsamen Abwehr Ihrer Freier eingehen, ober neutral, will sagen ledig bleiben." — Die ironliche Emphaje, womit wir über uniere Bergensangelegens heiren zu plaudern pflegen, pagt schlecht zu einer hoffnungslofen Stimmung. Ihre Greichgültigfeit hat die Woste der Borficht angenommen, fie weiß fort mit allen trübsinnigen Gedanten! In ber Liebe wie in der Politif geschehen oft Beichen und Bunder; Liebe ichlägt leicht in haß und bag wieder leicht in Liebe um, gewisse Differenzen lojen fich immer früher ober später, wenn nur zwischen ben Menichen eine ge-wisse geiftige Bermanbtichaft besteht, bas Gefühl ber Bujammengehörigfeit bricht doch zulest glanzend wie die Sonne aus den dumpfen Nebeln, die zeitweilig Bers und Berftand umwogen, und nach der Berjöhnung ver fümmern nicht mehr die duftern Bilder der Bergangenheit die Tage ber Bufunft."

Ich habe das Tagebuch des Attaches geschwind aus der hand gelegt. Bersiehen Sie, mas er meint? Ich Poldini.

\* Personalien. Der bei der hiesigen Gisenbahndirection beschäftigte Gisenbahn-Ban-Juipector Glaiewald ift als Kreis-Baninipector zur Regierung in Köslin veriest.

\* An den Anlegepläsen der Dampjer auch Heu-

bu- be und den übrigen dinefficen Plagen Be-la und Bop pot hatte fich gestern Nachmittag eine große Menichenmenge eingesunden, um der Absahrt des erften von Danzig nach Kiautichou abgehenden Dampfers beizuwohnen. Man erwartete offenbar allegemein eine größere Feierrichfeit vor dem Auslaufen des ersten Dampfers auf der neuen Weltverfehrslinie Danzig-Hongkong-Shanghai-Kiauishau. Als aber der Abend mit Macht hereinbrach und noch immer der Weltweer-Riesendampfer sich nicht zeigte, purde der Weltmeer-Riefendampfer sich nicht zeigte, wurde man ungemüthlich und begann auf die Rheber zu schimpfen, und ein Wighold, der da meinte, die Sache mit ben vereinigten Rhedereien fei vielleicht nur ein Rederei, erhielt eine Tracht Prügel. Besserraing es einem Schustersungen, der in die allgemeine Spannung das beireiende Wort wars: "April, April, das Ganze ist nur ein Aprilscherz von die "Neuesten"! Und er hatte Recht! Das erkannte auch die marrande Menes und eine veranügt nach auch die wartende Menge und ging vergnügt nach Daufe. Merfende Menge und ging vergingt mate Harifel. Merfwürdig ist es, daß, obwohl in dem Scherz-Artifel der "er ste April" dreimal erwähnt und gleich du Anfang durch Sperroruck hervorgehoben wurde, doch sogar Bertiner Zeitungsredactionen auf den Leim gegener sind und die Meldung ihren Lesern den Leim gegangen sind und die Meldung ihren Lesern

den Leim gegangen sind und die Meldung ihren Lesern allen Ernies austischen!

In wie ulkiger Beile die von uns gestern ausgegebene April-Jdee übrigens von unieren Mitbürgern weiter ausgesonnen worden ist, möge ein Avief eines hiesigen Kegelscluss beweisen, in dem es n. a. heist:

"Unser socalepatriorisches derz schiug uns zum Halfe heraus, als wir die überraschende Borichaft börten von der neuen Dampsichisservindung Lanzig-Kiautichou, und tritt uns auf die Zunge.

Wir müssen Ihnen danken sür diesen aussichtsvollen Ausbick auf Danzigs Zukunit.

Unser Mitglied, der Vertreter einer großen Danziger Rbederei, sieht sür das neue Unternehmen den Da m pfer "Legan" zur Berjügung und wir alle, die wir hier versammett sind, möchten gerne dabei sein, wenn der erste Danviger "Le g a n " dur Berjügung und wir alle, die wir hier versammelt sind, möchten gerne dabei iein, wenn der erste Dampser mit Dandiger Goldmasser und Kübschuchen nach Ktaotichon ausgeht. Wir bitten und Allen einen Platz im "Legan" zu reserviren. Wir siellen nur die Bedingung, aussteigen zu dürsen, wann wir wollen. Ans einer durchaus zuverlässigen du dürsen, wann wir wollen. Ans einer durchaus zuverlässigen duche ersahren wir soeben noch, daß die Friseure von Danzig und Satdliß ersolgreiche Berbindungen mit Kiautichan angesnippt haben und daß es ihren unanssessenten Bemähungen gelungen ist, die erste volle Kadung mit Jöpsen zu ervediren. Können Sie uns, geehrter Hermschungen gelungen ist, die uns, geehrter her Medacteur, bierüber vielleich nähere Auskunft erstellen oder sollte im ersten Dampser noch Paas vordanden sein? Wir follte im ersten Dampfer noch Plat vorbanden sein? Wir find gern bereit heraliche Grüße an unsern Danziger Hofenwir teine Badden an denselben noch mitnehmen."

Gine öffentliche Ausstellung der Schiller-arbeiten wird auch in diesem Jahre wieder bei Shluk des Wintersemesters der Berein für Knaben-Sanbarbeit im großen Saale bes Franz klauer-tlosters veranstalten. Dieselbe wird von Sonntag Die Dien stag geöffnet sein. Im übrigen verweisen wir auf das betreffende Injerat in heutiger Rummer.

\*Repertoire des Stadttheaters für die Zeit vom 4. bis 10. April. Montag: "Weistersinger." Dien stag: "Geista." Mitt woch: "Slovat." Donnerstag: "Geista." Mitt woch: "Slovat." Donnerstag: "Weistersinger." Freitag: Gesschlossen. Sonna bend: "Ferinnkene Glode." Sonnstag Rachmittag: "Jans Hudebein." Abends: "Raub der Sabinerinnen."

\*Im Wilhelmtheater ist mit der gestern n. a. dum ersten Male auftretenden Wittu. Dum itrescu-Truppe eine Sehenswürdigkeit ersten Manges eingezogen. Das Wilhelmtheater hat, wie wir constatiren können, eine derartig zugkräftige Kummer seit langer Zeit nicht aufschweisen gehabt. Die aus drei Turnern bestehende Truppe arbeitet am neunsachen Lustreck, dessen Gehänge hoch oben duweisen gehabt. Die ans drei Turnern besiehende Truppe arbeitet am neuniaden Lustreck, dessen Gehänge hoch oben sn der Decke des Saals in zwei Eingen angebracht und von einem sarben Schücker unterspannt ist. In den wagbalissten Sprüngen und in den elegantesten Wendungen produciren sich die Künüler mit geradezu erstaunlicher Scheicheit, zum Theil sogar mit verbundenen Angen. Die Geschwister Stalhe zum sichon von ihrem früheren Anstreten in Danzig befannt, erneten sich ihre norwegischen Hoch nuo Springtänze großen Beisall. Der Jumorin Kudolfdau, mitgebracht. In herrn Will in do 1 zu a bat neue, recht nette Couplets, so eins siber Kinotschau, mitgebracht. In herrn Will i am begrüßte das Publicum einen Befannten aus der vnrzsärzigen Sailon. Derr Killiam hat sich in seinen Leifungen als Handantipode und Contorsionist ganz bedeutend vervollkommnet. Vis zu der Kasigereit, auf seinem eigenen Kopse zu sitzen, hat es dieser Schlangenmenich bereits gebracht, wer weiz, was man von ihm noch ales zu erwarten han. Keben einem ielv sicher arkeitenden Eguilbrissten und Jongleur, Herrn Angeli von ihm noch alles zu erwarten hat. Neben einem iehr sicher arbeitenden Equitibristen und Jonglent, Herrn Angel i Walten o besitst das Theater auch in der Henri Palo-Truppe (Karterre-Afrodaten) und in den Kraiuchys und Erwisten "Gener Gelangs-verdient kanm der Erwähnung, dagegen haben wir und die Besprechung einer Hauptnummer des Programms dis zuletzt ausgespart. Es ist dies das iswedische Damen-Gelangssertet "Pööttinger", welches mit prächtigen Simmmitteln ausgestattet, eine überaus sympathische Art des Vortrages besitzt. Zum Vorrag gelangten das Kastorale (aus Kredmanna Episiel) von Vellmann, "der veruchmähte Freier". schwedisches Seemaunstied von Alberg, in ichwedischer Sprache ichwedisches Seemannstied von Alberg, in schwedischer Sprache und "Grüße an die Heimath" mit Altsolo von Kroner, in deutscher Sprache. Die sechs Sängerinnen, welche in geschmachvollen Costümen auftraten, wurden ebenfalls durch Berfall wiederholt ausgezeichnet und mußten sich zu verfwiedenen Bugaben verfteben.

isiedenen Zugaben versteben.

\* Einlager Schleuse, den 31. März. Stromab:
1 Kahn mit Ziegeln. D. "Brahe" von Graudenz mit Gütern an Joh. Ich. Danzig. A. Dombrowskt von Pordenan mit 36,5 To. Weizen an D. J. Beigle, Danzig. K. Sixdorf von Kakel mit 171,5 To., K. Dieyerhoss von Makel mit 151 To., G. Meyerhoss von Nakel mit 151 To., G. Meyerhoss von Nakel mit 152 To., P. Hährmann von Montwy mit 131 To., G. Gender von Odonnun mit 146 To., J. Kotowskt von Montwy mit 136 To., P. Gomulski mit 121 To. Juster an Wieler u. Hardmann, Nensahrwasser. J. Wierzwicki von Bromberg mit 151 To.. J. Schmidt von Bromberg mit 151 To.. J. Schmidt von Bromberg mit 151 To.. J. Schmidt von Bromberg mit 152 To., L. Mostowski von Bromberg mit 125 To., L. Milgorski von Bromberg mit 128 To. Juster an Cohrs u. Umme Kachsc., Kensahrwasser. Strom aus i. 1 Kahn mit Steinen, 4 mit Gittern. D. "Unna" von Danzig mit Gütern an K. Nich, Thorn. D. "Bromberg" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig mit Gütern an Konnenberg, Grandenz. D. "Banda" von Danzig m

11 Uhr im großen Sitzungslaate des Landeshaufes unter dem Borsig des Oberdürgermeisters Delbrück seine Jahresversammtung ab. Näherer Bericht solgt wegen Kaummangels Montag.

\* Jubiläen. Berichiedene Dienst jubiläen konnten gestern in uniever Snadt geseiert werden. Da ist zunächt derr Capellmeister Firch ow zu nennen, der 30 Jahre die Capelle des Juhartillerse Regiments gelettet. Den Judilar wurde vom Officier-Corps die Broncebüste des Latiers überreicht und er Abends zur Festasfel geladen. — Gerr Stadtbauwart Ehlert konnte auf ein 25 jähriges Diensstudilaum beim Magistrat zurüchbliden, Bon seinen

Serr Seabtbauwart Chlert fonnte auf ein 25 jähriges Dienstjubitäum beim Magistrat zurücklieden. Bon seinen Collegen wurden ihm verichietene Chrungen dargebracht. — Unf eine 25 jährige Thätiafeit konnten die in der Hauvicasser Königl. Eisenbahndrection beichäftigten Herren Eisenbahn-Betriebs-Secretär v. Wilmsdorft und Kiserenfatten die Collegen heute einen Commers im Kaiserhofe.

\*\*Einlager Schleuse, den 1. April. Strom ab 5: Kähne mit Isigeln, 1 Kahn mit Theer. D. "Keptum" von Eibing die Einlager Schleun an H. Krahn, D. "Arich" von Eibing die Gütern an Ab. v Kiesen, D. "Autor" von Königsberg die Gütern an E. Berenz, J. Kreh von Wisslander mit To. Weizen und 2 To. Klee an Landau, jämmtlich in Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Weizese und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Weizese und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Weizese und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Weizese und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Weizese und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Weizese und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Weizese und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ingig, A. Küchler von Mewe mit 107 To. Melasse und Ing

ichwundenen und jest aufgefundenen Reftaurateurs B. aus Bollenvude fesizusiellen. Da sich an der Leiche keine Ber-erungen sanden, B. auch noch Geld und Werthiachen bei sich hatte, liegt jedenfalls ein Ansall vor. B. hinterläßt Frau und 11 Kinder Gestern Radmittag wurde er uner sezr zahlreicher Betheitigung auf dem Kirchhose in Käsemark

Gonnabend

beerdigt.
\* Bu bem Ginbruchebiebstahl in ber Dangiger,
beite, baft die Diebe vereis ermittelt sind und bis auf einen den Arbeiter Baul Eduard Ringe, alle hinter Schloß und Riegel sitzen. R. hatte mit seiner Verwandschaft in der Baffage eine Wohnung für 23 Mt. monatlich gemiethet.

Passage eine Wohnung für 28 Mt. monatlich gemiethet. Bei dieser Gelegenseit scheint er sich die Localkenntuss erworden zu haben. Paul Ringe ist die Jest noch nicht verhastet, dagegen sind besinden sich die Brüder Wilf, der Arbeitex Albert Ringe, der Arbeiter Stangen berg and die Arbeitersfrau Amalie Kinge geb. Krüger in Hait. Alse hind schon in das Gerichtsgesängniss eingeliesere.

\* Polizei-Vericht sitt den 2. April. Verhaftet: 16 Personen, darunter 4 wegen Gindruck, 1 wegen Todisichlags, 1 wegen Sacheichösigung, 2 wegen Bedrodung, 1 wegen Hedrodung, 1 wegen Hedrodung, 1 wegen Hedrodung, 2 wegen Kruntenbeit. — Obdachlos: 4. — Gest ohen: 2 Palevois, 1 Mantel, 2 Paar Commerbosen, 4 Commersiberzieber, 6 Jaquetanzäge. — Gest nicht Benjamin Bartsch, 1 Brief, Adresse an Frl. A. Baner, abzuholen aus dem Funddureau der Königl. Polizei-Virection. — Berloren: 1 goldene Damen-Schlüsselnstr mit ichwarzer Rette, 1 runde Kovalenbroche, abzugeben im Funddureau der Königl. Polizei-Direction.

#### Provins.

m. Boppot, 2. April. Beute Racht murben bie m. Zoppot, 2, April. Heute kindt wirten die Bürger duich Feuerlärm aus dem Schlase geweckt. Es brannie auf dem Ottingschen Grundhück in Schwierau und zwar wurden zwei gefüllte Scheunen und ein Viehftall ein Raub der Flammen. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Die Villa konnie, obwohl der Wind sehr ungünstig

Die Billa konnte, obwohl der Wind sehr ungünstig stand, gerettet werden.

-m triesen, 1. April. Durch eine elektrische Boltbahn, der ersten in der Provinz Westepreußen, ist gestern der Hauptbahnhof Briesen, ist gestern der Hauptbahnhof Briesen, ist gestern der Sauptbahnhof Briesen, ist gestenntlich eirea drei Kilomeier von unserer Stadt entsernt liegt, mit der Stadt selbst verbunden worden. Aus Anlas dieses Ereignisses war die Stadt reich geschmückt und gestaggt. Schon am Worgen tras Herr Eisenbahnpräsident Thomé aus Danzig ein und um 11 Uhr Herr Oberpräsident v. Goßler. Vormittags 9½ Uhr wurde unter Anwesenheit sämmtlicher deutschen Bereine im Garten des Bereinshauses, das reich geschmückt war, die Bereinshaufes, das reich geschmudt mar, die vom Fürsten Bismard aus dem Sachsen-walde gepflanzte Eiche genflauzt walde gepflanzte Eiche gepflanzt. herr Landrath Petersen hielt die Weiherede. Nachher wurde der Herr Oberprästdent von der Bahn it ein Sahrift pan Schräter & Coning Politice. fiein-Fabrik von Schröter & Co. einen Besuch abstattere und seine vollste Anerkennung über die in überraschend kurzer Zeit erfolgte Ausbildung berselben aussprach. Dann besuchte Herr v. Gogler das Bereinshaus, stattete der Privat-Realschule und später der Stadtichule einen Besuch ab, vor der fich fammiliche Schüler mit ihren Lehrern aufgestellt hatten. Der letzte Besuch galt dem Kreisfrankenhause. Schließlich begab sich der Oberpräsident zum Frühstlick zum Landrath. Inzwischen waren auch die übrigen Gäste eingetroffen u. a. Regierungsprafident v. Sorn, Landtagsabgeord. Sieg, Director der Rord. Eleftr. Gefelich. Dary, Conjul Mig-Danzig und Commerzienrath Kummer aus Dresden. Um 2 Uhr versammelten sich die Gäste ca. 80 an der Zahl auf dem Stadtbahnhofe. wurden die Herren am Eingang der eleftrischen Centrale von dem Oberingenieur Förster empfangen und durch das ganze Erablissement geführt. Wir bringen am Montag einige genaue Daten über die materiellen An-lagen und bemerken hier gleich, daß alle bisher in derPresse veröffentlichen Angaben hierüber unrichtig find. Red Gegen 3 Uhr kehrten die Herren nach der Central zuruck, bestiegen die bereitgehaltenen Wagen der Stadi-bahn und suhren zum Hauptbahnhose zurück, wo die Aussteigerauspe prächtig geschnickt war. Die 1,7 Kilo-

Gegen 4 Uhr begann das Festessen im "Schwarzen Ader". Herr Oberpräsident v. Goßler brachte den Kaisertoas aus. Anden Kaiser wurde solgendes Telegramm abgesandt: "Gurer Majefiat bringen bie beute in Briefen gur Er öffnung der erien preuhischen normalpurigen Aleinbahn mit elektrichem Betrieb Berjammelten den Ausdruck unver-vrücklicher Treue und Chrerbietung dar. v. Gohter, Ober-

meter lange normatipurige Bahn verbindet das Oftende ber Stadt mit dem Staatsbahnhofe und ift in etwa

iechs Monaien nit einem Kossenauswande von 198 000 Mark gebaut worden, wovon der Staat 1/4 und

die Proving die Zinsgarantie für 1/4 übernommen hat.

prafident. Beterfen, Landrath. Sodann erhob sich Herr v. Gogler noch einma zu einer furzen Uniprache. Gein Soch galt ben Preis-vertretern der Proving, worauf herr Landrath Beterfen ermiderte und mit einem boch auf die Fen iheilnehmer schloß. Gine Reihe weiterer Toafte folgten. Berr Gifenbahnprafident Thome munichte, daß es hm vergonnt fein moge, noch hunderte Kilometer Rlein bahn in Westpreußen entstehen zu sehen. Sein Glas galt der Provinz Westpreußen. Der Saal war etectrisch erleuchtet. Abends diente zum erften Mal electrifche Licht als Stragen. beleuchtung.

#### Letzte Handelsundzrichten. Rohzucker-Bericht.

Mohzuder. Tendenz ruhig, Balis 88° Mt. 8,52½, Gelb. Nachproduct Basis 75° Oct. — incl. Sac. Transito franco Reusahrwasser.

Wingdeburg. Mittags. Tendenz ruhig. Höchste Notiz Basis 88° Mf. 10,15. Termine: April Mf. 9,10, Wai Mf. 9,20, Juni Mf. 9,25, August Mf. 9,42½, October-Decbr. Mf. 9,37½. Gemabtener Melis I Mf. 22,50. Hamburg. Tendenz ruhig. Termine: April Mf. 9,10, Wai Mf. 9,20, Juni Mf. 9,25, August Mf. 9,42½, October-December Mf. 9,87½.

Danziger Producten-Börfe. Bericht von D. o Rornein.
1. April. Better: regnerisch. Temperatur: Plus 4° R. Bind: CB. Weigen fest, unverändert. Bezahlt wurde sür in-ländischen hellbunt frant 692 Gr. Mt. 1883, glasig 734 Gr. Mt. 1841, hellbunt 727 Gr. Mt. 183, 761 Gr. Mt. 186, weiß 753 Gr. Mt. 188, sein hochbunt glasig 764 Gr. Mt. 198, roth 703 Gr. Mt. 189, für polnischen zum Transit hellbunt 732 Gr. Mt. 185 per Tanze

32 Gr. Wtf. 155 ver Tonne.
Roggen unverändert. Bezahlt ift inländischer 726 Gr. Wtf. 135, russischer dum Transst ift inländischer 726 Gr. Wtf. 135, russischer dum Transst große 603 Gr. wtf. 100, 621 Gr. Wtf. 1031/2, 662 Gr. Wtf. 108 per Tonne.

Erbien ruffifche jum Tranfit Bictoria Mt. 125 per Lupinen polnifche jum Transit blaue feinfte Mt. 50 per

Tonne gehandelt. Leinfack beieht Mt. 162 per Tonne bezahlt. Leinfack polntices beieht Mt. 162 per Tonne bezahlt. Mt. 11, 16½ per 50 Kilo gehandelt.
Weizenkleie grobe Mt. 4,15, feine Mt. 3,95, Mt. 4 per

Roggentlete Mt. 4.40, 4.471/2 per 50 Kilo gehandelt. Spiritus unverandert. Contingentirter loco Mt. 66,25 Brief, nicht contingentirter loco Mt. 46.50 Brief.

Ts, Kreisphysifus Dr. Steeger und Kreisphysifus Für Gerreibe, Hiljenfrichte und Deljagen merden außer ichläge sig ben notirten Preisen 2 Mt. per Tonne jogenannte Factoreisen, um die Todesunlache des seit dem Januar ver- Provision usancemätig vom Käuser an des Gerkaufer vergütet.

| Berliner Borfen-Depefche.          |               |        |                   |          |        |
|------------------------------------|---------------|--------|-------------------|----------|--------|
|                                    | 1.            | 2.     |                   | 1.       | 2.     |
| 4% Reichsanl.                      | 103.60        | 103.60 | 4º/09tuff.inn.94. |          | 100.75 |
| 31/00/0 "                          | 103.70        | 103.60 | 5% Mexikaner      | 96.20    | 96.25  |
| 30/0 //                            | 97.10         | 96 90  | 60,0 "            | 99.40    | 99.50  |
| 40 pr. Conf.                       | 103.70        | 103.70 | Oftor Südb.A.     |          | 89     |
| 31/20/0 #                          | 103.70        | 103.70 | Franzoien ult.    | 145.50   | 146.25 |
| 30,0 "                             | 98.20         | 98.—   | Marienb.=         |          |        |
| 31/20/0 28p. "                     | 101           | 101    | Mim. St. Act.     | 81.70    | 81.70  |
| 31/20/0 " neul. "                  | 1 0.25        | 100.25 | Marienburg.=      | The last |        |
| 30/0 Weitv. " "                    | 92.80         | 92.70  | Mlw.St.Pr.        | 119.40   | 119.40 |
| 31/20 Fommer.                      | Mary Contract |        | Danziger          |          |        |
| Pfandbr.                           | 100.50        | 100.60 | Deim.StA.         | 97.50    | 95.75  |
| Berl. Sand. Gei                    |               | 164.75 | Danziger          | 100 50   | .00.00 |
| Darmit.=Bant                       | 158 40        | 158.50 | Delm.St.=Pr.      |          | 102.50 |
| Danz. Privatb.                     |               | 139.—  | Laurahütte        | 183.50   | 182 60 |
| Deutsche Bank                      |               | 200.80 | Warz. Papierf.    |          | 190.50 |
| Disc.=Com.                         | 201.75        | 201.75 | Desterr. Roten    |          |        |
| Dresd. Bank                        | 162.—         | 161.70 | Ruff. Roten       | 216.50   |        |
| Dest. Cred. ult.                   |               | 222 50 | London furz.      |          | 20.49  |
| 5% Itl. Rent.                      | 93,30         | 93.30  | London lang       | 0.000    | 20.345 |
| 40/0 Deft. Gldr.                   | 103.40        | 103.50 | Petersby, furz    |          |        |
| 4º/o Human. 94.                    |               |        | w lang            |          |        |
| Goldrente.                         | 94.36         | 94.30  | Mordd. Credit-    | 100.00   | 200.00 |
| 40 la ung. "                       | .03 10        | 103    | Actien            | 122.80   | 122.80 |
| 1880 er Ruffen                     | 103.40        | 103.40 | Privatdiscont.    | 23/4     | 25/8   |
| <u>at a sangertany</u> Ny faritr'i |               |        |                   |          |        |

Danziger Renefie Nachrichten.) Spiritus loco Mark 47,90. Die Festigkeit an den auswärtigen Berichten hat bei naß-kalter, unwillkommener Bitterung hier bas Angebot von Katter, unwillkommener Witterung hier das Angebot von Getreide beute wieder sehr zurüchattend gemacht. Weizen stellte sich neuerdrugs nahezu um 1 Mt. höher im Presse, und auch Roggen hat ½ bis ¾ Mt. im Werthe gewonnen. Dafer war sei aber sick und auch Nüböl blied unbelebt. Jur 71er Spiritus loco ohne Haß wurde trotz verminderten Angebots nur 47,90 bezahlt, öber sehlte. Der Lieferungsbandel ist beschränkt geblieben. Die Verkäuser waren im Uebergewicht und mußten sich schleckeren Geboten fügen.

Berliner Biehmarkt.

Berliner Biehmarkt.

Berlin, 2. April. (Städt. Schlachneimarkt. Amtlicher Berich der Direction.) Zum Verfauf fianden: 4375 Ochien, 1848 Kälber, 10072 Schaie, 8972 Schweine. Bezahlt wurden für 100 Pjund oder 30 Kitogr. Schlachgewicht in Mark bezm. für 1 Pfund in Pfa.):

Hür Kinder: Ochien: Schlachgewicht in Mark bezm. für 1 Pfund in Pfa.):

Höchnen Schlachtverths, höchstens 7 K. alt 57-61; d. tunge steilschige, under ausgemästete und ältere ausgemästete 53-6; d. müßig genährte junge und gur genährte ätere 50-52; d. gering genährte junge und gur genährte ätere 50-52; d. gering genährte Schlachtwerths 55-.8; d. mäßig genährte füngere und gur genährte ätere 49-54; d. gering genährte höchsten Schlachtwerths 55-.8; d. wöllsleischige, ausgemästete Kühe wich böchsten Schlachtwerths bis zu 7 Jahren 51-55; d. ätere ausgemästete Kühe und weniger gut entwickte jüngere Kühe und Färsen 49-50; d. mäßig genährte Kühe und Färsen 44-45.

Kälber: a. seinste Mast. (Vollmitchmast) und beste Saugfälber 65-68; d. mittlere Mast. und gute Saugfälber 57-62; d. geringe Saugfälber 50-55; d. ältere gering genährte Fried und Färsen 44-45.

Schase: a. Mastlämmer und süngere Masthammel 53-55; d. ältere Wasthammel 47-51; d. mäßig genährte händen und Schaie (Weisendaemich) —.

53—55; b. ältere Masthammel 47—51; c. mäßig genährte hammel und Schafe (Werzschafe) 42—45; d. Holfteiner Rieberungsschafe (Lebendgewich) —.

Schweine: a. vollsteischige der feineren Rassen und deren Kreuzungen im Alter bis zu 1½ Jahren 54—55; b. Käser 55—56; c. seischigte 52—53; d. gering entwickelte 49—51; e. Sauen 48—51.

Berlauf und Tenbens bes Marftes: Rinder- Geichäft wicelte fich gienlich glatt ab; es

bleibt nur kleiner Ueberstand. Kälbere Mark gestaltete sich ruhig. Bei den Schasen war der Geschäftsgang ruhig; es bleibt Ueberstand. Der Schweine-Warkt verlief langsam und wird auch

Städtischer Schlacht: und Viehhof. Bom 26. Maz bis 1. April murden geschlachtet 44 Bullen, 64 Ochien, 60 Kilhe, 355 Kälber, 378 Schafe, 766 Schweine, 12 Ziegen, 9 Pierde. Bon auswärts wurden zur Untersuchung eingesührt: 109 Kinderviertel, 177 Kälber, 29 Schafe, 13 Ziegen, 184 ganze Schweine, 7 halbe Schweine.

Thorner Weichfel-Schiffs-Rapport. Thorn, 1. April. Wasserstand: 1,85 Meter über Rull. Bind: Besten. Better: Hetter. Barometerstand: Ber-anderlich. Schiffsverkehr:

Stromab:

.Name des Schiffers oder Cavitäns Labung seug Rahn Behrenftrauch | Warichau Thorn Godzifowsti Do. do. Baranowski A. Vok Getreibe Wioclawer Frede Salemoti Güter Thorn Danzig Ziolfowsti Danzig Stromauf: Güter Danzig Stachowsti Beichel

Hir Lehn & Co. drei Traften von Pfura nach Bromberg

#### Schiffs-Mayvort.

Menfahrmasser. den 1. April.
Angekommen: "Activ," Capt. Christensen, von Hammeren mit Steinen. "Destergötland," SD., Capt. Brobek, von Limsamn mit Kalksteinen. "Hero," SD., Capt. Duis, von Leer via Stettin mit Hitern. "Kenal," SD., Capt. Schwerdtsseger, von Stettin mit Hitern. "Saturn," SD., Capt. Horten von Klensburg mit Hold. Milhelm" Flensburg mit Solz. "Wilhelm," CD., Capt. Baat,

von Samburg mit Güern. "Brigelm," SD., Capt. Waat, Gesegelt: "Alfred Menzell," Capt. Jörgensen, nach Flensburg mit Holz. "Sommer," SD., Capt. Dein, nach Stettin mit Schweselabbränden.

Angefommen: "Gozo," SD., Capt. Briggs, von Hull mit Gütern. "Stella," SD., Capt. Hriggs, von Hull mit Gütern.

Wetterbericht der Hamburger Seewarte vom 2. April. (Drig.: Telegr. ber Dang. Neuefte Nachrichten.

| and the control of th |                                        |                                                                                                  |                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bar.<br>Mia.                           | Wind.                                                                                            | Wetter.                                                  | Tem.<br>Celf.               |
| Christianiund<br>Ropenhagen<br>Betersburg<br>Włosfau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 749<br>756                             | SO 2<br>NND 1                                                                                    | wolfig<br>Rebel                                          | 2 1 -                       |
| Cherburg<br>Spit<br>Hamburg<br>Swinemünde<br>Menfahrwaffer<br>Memel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 758<br>756<br>755<br>755<br>755<br>756 | NW 2<br>  fill<br>  NNO 2<br>  NNO 5<br>  NO 8<br>  ONO 1                                        | Dunft<br>bedeckt<br>Rebel<br>wolfig<br>bedeckt<br>Regen  | 6 2 1 4 4 4 1               |
| Baris<br>Wiesbaden<br>München<br>Berlin<br>Wien<br>Breslan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 756<br>751<br>745<br>751<br>746<br>749 | 別<br>別<br>別<br>別<br>別<br>り<br>り<br>る<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り<br>り | halbbededt<br>bededt<br>Regen<br>Regen<br>Regen<br>Regen | 2<br>4<br>4<br>3<br>10<br>9 |
| Niigga<br>Trieft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 746                                    | D 3                                                                                              | molfig                                                   | 6  -                        |

llebersicht der Witterung.
Ein tiefes Winimum ist am Nordsuse der Alpen erschienen und scheint nordosimärts sortzuschreiten. Ein anderes Minimum liegt westlich von der norwegischen Küste. Um höchsten ist der Lustdruck vorm Canal. In Deutschland, wo schwache nördliche Lustströmung eingetreten ist, derricht trübe und kalte Witterung, nur an der Osigrenze liegt die Morgenzemperatur unter dem Mittelwerthe. Vielsach haben Niederschläge statzgefunden. Friedrichshafen meldet 21 Millimeter Wegen. Trübes, windiges Wetter mit Niederschlägen zu erwarten.

Standesamt vom 2. April 1898.
Geburten: Maurergeselle Johann Schutz, S.—
Tischer Carl Dill, S.— Andlungsgehilse Vernbard
Golombiemski, S.— Arbeiter Gail Hollah, T.—
Arbeiter Albert Gollnau, T.— Arbeiter Johann
Dobrowinski, T.— Schmiedegeisele Hermann
Refmer, T.— Arbeiter August Rehring, S.—
Schissan-Ingenier Franz Küzicka, T.— Geprüfter
Heizer Franz Sprengel, S.— Klempnergeisele Wilselm
Ubert, T.— Hilsweichersteller Albert Drischelt, S.—
Arbeiter Franz Larm, S.— Zimmergezelle Albin
Duering, T.— Unebelich: 1 S., 2 T.
Ausgedote: Habrisdesitzer Dr. phil Maximilian Kietz,
sier und Heinig Magdalena Arnold zu Zürich in der
Schweiz.— Echlosseyselle Albert Joseph Sabjetzt und
Martha Merrins.— Schneibergezelle Johann Michael
Alukowski und Marie Bouk.— Arbeiter Mudolph
Perrmann Englinski ind Marie Bouk.— Arbeiter Mudolph
Perrmann Englinski zum Abslade.— Stellmacher Julius
Ledo, Szlachedi, sier und Nosalie Keinfander Julius
Ledo, Szlachedi, sier und Nosalie Keinfandt zu OberSommerkan.— Echisszimmergeselle Karl Otto Braun
und Martha Franziska Salemann Ernft Brüggemann und
Clara Zinnert.— Errozenbalmickafiner Franz Grok
und Auguste Abraham.— Schuhmachergeselle Johann
Kamp ind Auguste Bollmann.— Schuhmacherzeielle Johann
Kamp und Auguste Bollmann.— Infimmtlich hier.—
Administrator und Gutsbesiere Carl Jarke-Insel Kücke
und Bertha Becker, her.

Todesfälle: Witwe Louise Ustem Kann bann om üki,
4 M.— Arbeiter Josef Mathea, 49 J.— T. des Arbeiters
Joseph Teka, 7 M.— S. des Schlossergelellen Karl
Kither, todtgeb. Standesamt vom 2. April 1898.

### Specialdiens für Drahtnadzeichten. Die technischen Lehranstalten in der Ostmark.

J. Berlin, 2. April. In einem "Die technischen Behranftalten in den Oftmarten" überschriebenen Artifel erklärt die "Natl.Zig." es für die Hauptaufgabe der neuen technischen Hochichule in Danzig, ein Bindeglied zu werden zwischen den auf die Forderungen ber geiftigen und materiellen Cultur gerichteten Beftrebungen. In Erwägung diefer hoben culturellen Bedeutung fei es Pflicht der Regierung, besonders bei der Ausstattung der allgemeinen Abtheilung nicht zu sparen. Indeffen ei mit der Errichtung der Danziger Hochschule noch lange nicht alles für den Often geleiftet, was nothwendig fet. Es fei fernerhin erforderlich, bag gum Mindeften in der Stadt Pojen eine technische Mittelschule größeren Stiles geschaffen merbe. Das preugische Bolf merbe die Regierung bei allen Magnahmen zur Gebung Bestpreugens und Pofens unterfiügen.

#### Der fpanisch-amerifanische Conflict.

J. Berlin, 2. April. Die fpanifch-amerifanifche Situation hat keinerlei Klärung erfahren. Amtliche Meldungen fehlen fait vollständig und die von allen Seiten vorliegenden Privatnachrichten siehen sich diametral gegensiber. Sie beruhen augenfcheinlich fammtlich auf Combinationen. Thatfache ift jedenfalls, daß die Lage nicht so günstig erscheint wie por einigen Tagen.

Wafhington, 2. April. (B. T.B.) Sofort nach bem Ministerrath gab die Regierung einen Auszug der gestrigen Depejden Woodfords befannt, welcher bejagt, Blanco bob die Verordnung betreffend die Neconzentrados der westlichen Brovingen auf.

Washington, 2. April. 28. T.B.) Das Reprajen. tantenhaus hat sich bis Montag vertagt.

Bafhington, 2. April. (B. T.B.) Die fpanifche Negierung stellte Blanco brei Millionen gur Berfügung, das nit die Landbevölferung die Arbeit wieder aufnehmen fann. Spanien nahm die hilfe der Unionstaaten dur Unterstützung der Rothleidenden an und fchlug Magnahmen zur Ereichterung eines dauerhaften Friedens vor. Spanien verindere die Ginftellung der Feindseligketten nicht, wenn bie Aufständischen Blanco darum ersuchen. Mac Kinley wird bald möglichft eine Botichaft an den Congres richten. Der Zenat vertagt fich bis Montag. Die Botichaft wird vorher

Wien, 2. April. (B. T.B.) Die "Wiener Stg." eröffentlicht die Einberufung der Delegationen auf den 19. Mai nach Budapeft.

Mabrid, 2. April. (B. T.B.) Die cubanifche Regierung hat an ben Prafidenten Mac Kinley eine Boticaft gerichtet, in welcher die von amerikanischen Blättern über bie cubanische Autonomie verbreiteten Berleumdungen entfraftigt und betont wird, daß die Aufständischen auf Euba die Minderheit und die Autonomisten die Mehrheit bilben. Die Botschaft rufe ben Berechtigkeitefinn bes Brafidenten an, auf bag ben Cubanern nicht unter bem Namen ber Unabhängigfeit eine Regierung auferlegt werde, welche der Ruin bes Landes ware. Die Botschaft hat in Spanien tiefen Eindrud hervorgerufen.

Megifo, 2. April. (B. T.B.) Der Congres murbe heute mit einer Botschaft des Prafidenten eröffnet, in der betont wird, daß die auswärtigen Beziehungen fortgesetzt herzlich seien. In der ökonomischen Lage des Landes fei feit der letten Botschaft keine erhebliche Aenberung eingetreten, doch wiefen alle Zweige ber Berwaltung dauernde Befferung auf.

Verantwortlich für den politischen und gesammten Inhalt des Blanes, mit Ausnahme des localen, provinziellen und Inieratentheils, Gustav Fuchs. Hür das Locale und Provinz Eduard Piepcker. Hür den Inseraten. Theil Franz Dvorst. Druckund Berlag: Danziger Theil Frang Dvorat. A Meuefte Radrichten ten Fuchs & Cie. Sämmtlich in Danzig.

### Auction

Strattogasse Nr. 6. Mittwoch, den 6. April cr., Vormittage 10 Uhr, werde ich im Auftrage des herrn Stier wegen Geschäftsaufgabe gegen baare Zahlung versteigern:

2 gute Arbeitspferde, 1 zweisätr. Wallach, 1 Kremfer, 1 Kastenwagen, 2 Pferdegeschirre, 1 neue Feld-schmiede, 1 Bohrmaschine, 1 Ambos und Schmiede-handwerkzeug, eine Partie Gerüsthölzer und Bretter, Rarren, Ralfbütten, Tragetaften, Gimer 20., wozu ergebenft einlabe

A. Karpenkiel. Auctionator und gerichtlich vereidigter Tagator, Paradiesgaffe Mr. 13.

### Paedagogium Ostrau bei Filehne

Pensionat und höhere Lehranstalt auf dem Lande nimmt zu Ostern neue Zöglinge in alle, am liebsten in die unteren Klassen auf und entlässt seine Schüler mit dem Berechtigungs-Zengnisse zum einjährigen Dienst.

Höchster Triumph:

**Central Bobbin** 

Nähmaschinen

Größte Dauer.

Leichtefte

Zahlungsbedingungen.

Suger Co. Act. Gef.

Centrale für Dit-Deutschland :

Danzig, Gr. Wollwebergasse 15.

Elbing, Lange Hinterstrasse 20.

Frühere Firma: G. Neidlinger.

ber technischen Sochschile in Danzig, ber II. Kreuzer-Division in China und viele

andere Renheiten. Ofter-postkarten, Bostkartenalbume

empfieht (1915 Clara Bernihal, Goldfomiede-gaffe 16.

Sämereien

Riesen-Wrucken

(1906

Vergnügungs-Anzeiger Theaterzettel fiehe Seite 11. 

Director und Befiter: Hugo Meyer.

Sonntag, ben 3. April 1898: Gr. Madmittags-Vorstellung. Neues Personal.

Salbe Caffen - Preife wie befannt. Caffenöffnung 31/2 Uhr. Anfang 4 Uhr.

To Grosser Erfolg bes nen engagirten Perfonale.

Mittu Dumitrescu-I ruppe

Pöttinger. Schwedisches Damen - Gefange - Sertett. William

Dandantipode und Contorfionift. Caffenöffnung 6 Uhr. Anfang 7 Uhr. Montag: Grosse Extra-Vorstellung.



Friedrich Wilhelm-Schükenhaus

Direction: Berr C. Theil, Rgl. Dufitbirigent. Anfang 7 Uhr. Logen 50 3. Entree 30 3.

Nächste Concerte: Um 1. und 2. Ofterfeiertage. Carl Bodenburg, Rgl. Hoff.

Apollo-Saal. Countag, ben 3. April cr.: **Grosses Concert** 

der ganzen Capelle des Fußartillerie-Regiments v. Hindersin. Direction: Ad. Firehow, Königl. Musikbirigent.

Direction: Ad. Firehow, stonigt. Aufterligen.
11. A.: 1. Duverture "Ein Felblager", Meyerbeer.
2. Babillage (Plauderei), Gillet. 3. Humoresten, Poipourri, Kiebe. 4. Concert militaire (Bioline), Lipinski u. s. w.
Familienbillets 3 Siück 1 A., einzeln a 40 I, sind täglich (Sonntags bis 2 Uhr) in der Musikalienhandlung des Herru
H. Lan, Langaasse 71, zu haben. H. Lau, Langgaffe 71, zu haben. Caffenpreis 50 3. Anfang 71/2 Uhr.

Am 1. und 2. Oftertage: Concert.

Grosses Concert.

Conntag, ben 3. April:

**Grosses Concert** ausgeführt von Mitgliedern ber Capelle ber Leibhufaren Rr. 1 Nachdem: Tanzkränzchen.

Franz Mathesius.

in Ohra,

neben der Apothete, Salteftelle der Stragenbahn. Conntag, ben 3. April:

Anfang 4 Uhr.

Entree 10 3. Ein hochfeiner Flügel steht gur Berfügung.

Otto Richter.

Grosses

Unfang 41/2 Uhr.

Concert.

Entree 15 .A. A. Kirschnick.

Olivaer Thor 7. Countag:

Grosses Concert. Entree 20 A. Kinder 10 A. Anfang 6 Uhr. [5437

geöffnet. Bernhard Seidel. Borfigenber. Hochachtungsvoll

## Eröffnungs-Anzeige!

Heute Abends 6 Uhr

Eröffnung des neuerbauten, hocheleganten, mit allem Comfort ausgestatteten

Kaiser-Café<sup>11</sup> Kohlenmarkt.

Dominikswall. Feenhafte Beleuchtung! Sehenswürdigkeit. Beleuchtung!

Ausschank verschiedener echter Biere, Liqueure von berühmten Firmen. Ueber 100 in- und ausl. Zeitungen, Journale sowie Zeitschriften liegen auf. Billards mit der weltberühmten Kerkaubande aus der Fabrik J. Neuhusen-Berlin.

Hochfeine Doppel-Kegelbahn.

Hochachtungsvoll und ergebenst

Hans Hirnschall.

### für Knaben-Handarbeit.

Deffentliche. Ausstellung der Schülerarbeiten im großen Saale des Franziskaner-Klosters 200111438, Bormittags 12—2 uhr,

Montag, " 4. Dienstag, " 5. Nachmittaas 3-5 zu deren Besichtigung freundlichst eingeladen wird. Der Borftand.

Loth's

Etablissement

Seiligenbrunn.

Sonntag, ben 3. April, fowie

Grosses Tanzkränzehen,

Freundschaftlicher

Garten.

Sonntag, ben 3. April cr.:

Gr. Schlachtfest.

Borm .: Wellfleifch,

Abends: Frische Blut- und Leberwurft.

Anjang des Concerts 6 Uhr.

Heute

Lentes

Winter - Vergnügen

Familien - Kränzchen

verbunden mit einer

Grossen Ostereier-

Verloosung.

Loose hierzu gratis.

Hierzu ladet freundl. ein Mit viel Humor, der

Sängerheim.

OPPOPPE

Kurhaus Zoppot.

Palmsonntag Abends 7 Uhr:

Familien-Abend.

Redner: Herr Pfarrer Otto-Oliva und Herr Pfarrer emer. Beihl-Zoppot.

Musikalische Vorträge.

Eintritt frei. Gäste will fommen. Der Vorstand.

Vereine

Allgemeiner

Bildungsverein.

Montag, den 4. April cr., Abends 9 Uhr:

General = Versammlung.

Tagesordnung:

Der Vorstand.

Baecker,

der Jahresrechnung.

Fritz Hillmann.

jeben Sonntag: (1840

Julius Loth.

Ehlers. Brof. Kahle. Münsterberg. (Börsen-Saal.) Sonntag, ben 3. April cr.:

1907)

Grokes Concert. Direct. R. Lehmann Agl. Dlufifdir. Anfang 6 Uhr. Entree 20 3. Stelle Sonnabends meinen Saal f. Gejellichaften u. Bereine unter günftigen Bebingungen eventl. gratis zur Berfügung. 1851) **H. J. Pallasch.** 

Morgen Countag, 3. b. M.:

Familien-Kränzchen. Anfang 4 Uhr.

C. Niclas. Bu dem am Sonntag, ben 3. April stattfindenden

Gescllschaftshaus zu Altschottland b. Stadtacbiet. Peute Conntag : (Anfang 8 Uhr)

Gr. Tanzfränzchen. Anfang 4 uhr. Es labet ergenst ein ladet ergebenft ein Hochachtungsvoll Frau M. Malz.

Schidliß.

Frische Waffeln und mitge-brachter Kaffee werd. Zubereitet.

Restaurant Röpergasse 23.

kräftigen Mittagstisch. 60 A bis 1 A, in und außer dem Hause, sowie sämmtliche warme und kalte Speisen zu jeder Tageszeit. Vorzügliches Nürnberger (L. G. Keil) und hiesige Biere. Warme Küche bis 1 Uhr Nachts.

R. Krause. Zum letten Mal! Kestaurant Sehüsseldamm 22 Sonntag, ben 3. b. Mt8.:

Große Vorstellung des Zauberkünftlers Srn. Moroe.

Anfang 7 Uhr. Rachdem wie bekannt.

O. Wohlert. Restaurant Schüsseldamm 22. Seute, ben 2. ds. Mis.: Gesellichafts=Abend

Große Beluftigung für Damen und herren. Alles andere wie befannt. Bum Schluß Gratis Berloofung von Ofterfachen. O. Wohlert.

Einer Privat Festlichkeit halber Bon Sonntag, den 3. April oleibt mein Local heute Sonn-abend, v. 71/2 Uhr Abbs. (1954 geschlossen.

Krieger-Verein "Borussia."

Monats - Appell. am Mittvoch, den 6. April, Abends 8 Uhr, im neuen Bereinslocale **Gambrinus**, Actterhagergasse 3, nicht Langenmark 15. (1981

Der Borsitzende. Schultz, Landgerichts-Director, Hauptmann der Landwehr.



Die geehrten Mitglieder des Zweigvereins Danzig bitten wir nochmals, das Aonnement auf die Privat-Beamten-Beitung für das 2. Vierteljahr und in Zukunft gefälligst felbst bei der Post besorgen und die Auslagen uns bei Bezahlung der Beiträge in Rechnung fiellen zu wollen 1979) Der Borstand.

Aidstuniformirter Kriegerverein zu Danzig. Montag, ben 4. April er.,

Abends 81/, Uhr: Generalversammlung im Bereinslocal Ketterhager.

gasse 8 (Gambrinushalle). 1. Entrichten ber Beiträge, Aufnahme neuer Mitglieder, 8. Besprechung über die Einsladung zur 50-jähr. Jubiläums-Feier des alten Danziger Kriegervereins am 17. d. Mis., 4. Berichiedenes. Um recht rege Betheiligung wird gebeten. Bluhm, Borfitzender.

Sonnabend, den2. April 1898 Abends 81/2 Uhr:

Stiftungs-Fest in ben Galen bes Friedrich Wilhelm-Edünenhaufes.

Festfarien a A. 2,— incl. Couvert im Bootshause und in der Conditorei des Herrn Grontzenberg. 11m zahlreichen Besuch bittet 1553) Der Festandschuß.

Kranken= und Sterbe=

Unterflühungs-Caffe Friede und Einigkeit. Sonntag, ben 3. April cr., Rachmittag 2 Uhr, Cassentag

im Caffenlocal Tischlergasse 49, Entgegennahme der Beiträge und Aufnahme von Mitgliedern im Alter von 15—60 Jahren. Die Leistungen der Casse be-stehen aus Krankengeld, pro Tag mit 1-M, sreiem Arzt sow. Entgegennahme u. Bollziehung ver Jahresrechnung. (1977 Medicamenten und heilmittein und Sterbegeld in hahe von Schriftführer. 75 M. Der Caffenborftanb.

Stenographischer Verein "Stolze" von 1857. Saupt-Versammlung

Montag, ben 4. April cr.,
Ubends 8 Uhr,
im Gesellichaftshause, Heilige
Geistgasse 107. (1967
Tage sord nung:
Stiftungssest. 100. Geburtstag Stolze's. Wahl des 6. Borsstandsmitgliedes. DerVorstand

Zionspilger - Missions - Saales "Deutschen Saufe" gu Br. Stargard, welche Balm-fonntag, ben 3. April, 2 Uhr Nachmittags, mit Posaunenund Gesangchorbegleitung fratt-findet, mird Jedermann herzlich eingeladen. (1789

Chieraryt Fischer Mattenbuden Dr. 9

ohne Ginsluft auf d. Geschmack bon Wilch und Butter. 5 kg M. 12,—, 1/2 kg M. 1,25, 100 gr 35 A, fowie sammtliche Felds, Gemuses und Blumens Sämereien empfiehlt die Samen-Handlung von Hüttner & Schrader, Thorn.

(Ausführlicher Catalog gratis und franco zu Diensten.) hochi. Sugr.-Tafelbutt. genrb.m. d.B.:Enetmich., vri, sters fr.i. Kib. 8Pid.nett. fr.g. Richn. 7, 80. M. Nicht-conv. n.zur. Besitz. Fr. Braschkles Acelningten b. Kallningten Opr.

Brivat-Mittagstifch a 50 3,, Mattenbuden Nr. 9, in und außer dem Haufe zu haben Fleischergaffe 45, pt.

Antiseptische Gesundheits-Damenbinden. ohne Naht, aus

größte Aufjaugejähigkeit) in Backeten a 1/2 Dupend & 0,60. Alleinverkauf für Danzig:

Hahn & Löchel, Langgasse 79. Bandagen : Fabrit.



Hochstrasse 51-53,

Bilder- u. Rahmen-Jabrik. Kunsthandlung und

Buchdruckerei.

Berfandgeschäft nach Inund Ausland von religiöjen Bildern und Hausaltaren mit und ohne Musik.

Biedervertäufer hohen Mabatt.

Reifende werben gefucht. Preisliften gratis.

Den Eingang Menheiten ber Fruhjahre und Commer : Saifon in

Modell-Hüten für Damenn. Mädchen vom feinsten bis einfachsten Gente erlaubt fich ergebenft anzuzeigen

Johanna Kling, 3. Gr. Scharmachergaffe 3.

hergestellt aus feinstem Reis,

von der weltbekannten Firma Hoffmann's Stärkefabriken, Salzuflen, vorzüglich zum Bereiten von Puddings, Ersmes, Saucen und feinsten Bacwerken, nach dem Urtheile von Autoritäten besser, ergiebiger und dabei billiger als andere Präparate (aus Mais).

Bu haben in: Original-Cartons à Netto 1/1 Pfund à 20,40, " " " 1/2 " " " 0,25, bei den Herren:

A. Fast, sangenmarkt 33/34, sanggasse 4

und Joppot, Seeftraße, nud Georg Gronau, Allflädtischen Graben.

## Ar. 78. 1. Beilage der "Danziger Meneste Nachrichten" Sonnabend 2. April 1898,

### Stadtverordneten = Berjammlaug

vom 1. April.

Am Magistratstische die Herren Oberbürgermeister Delbrück, Bürgermeister Trampe, Stadträthe Chlers, v. Kozynski, Boigt, Dr. Bail, Dr. Adermann, Loop, Fehlhaber, Gronau, Dr. Damus, Bijchof und Penner sowie ber Director des Lazarethes am Olivaerthor Sanitätsrath Dr. Frenmuih.

Den Boring führte Stadtverordneten - Borfteber Steffen &.

Die Berfammlung trat zunächst in eine ein, über die wir noch berichten.

Deffentliche Citung. Die in der geheimen Sitzung erörterte Wahl dreier unbefoldeter Stadträthe

wurde darauf zu Beginn der öffentlichen Situng in geheimer Abstimmung — Zettelwahl — vorgenommen. Bon 46 abgegebenen Stimmen erhielt bei der ersten Rohl Gabgegebenen Stimmen Bahl herr Rreigmann 25, 20 Stimmen fielen auf Berin Bifcher und 1 Stimme auf herrn Stodbart. Berr Krefgmann ift fomit gum unbefoldeten Stadtrath

Im zweiten Wahlgang erhielten von 47 abgegebenen Stimmen Herr Stodbart 25, Herr Bernicke 19, Herr Hein 2 und Herr Fischer 1 Stimme. Herr

Stodbart ift demnach gewählt.

Im dritten Wahlgange erhielt von 47 abgegebenen Stimmen Herr Herzog 15, die Herren Bernicke und Hein je 11, Herr Fischer 8 und Herr Prochen om 2 Stimmen. Da Keiner der genannten Herren die absolute Majorität — 24 — auf sich verenigte, sand gemäß § 32 der St.-D. eine engere Wahl zwischen den ersten nier Gamen siett ben ersten vier Herren statt.

Die engere Wahl hatte folgendes Ergebnig: Berr Die engere Wahl hatte folgendes Ergeonig. Dein erhielt 16, herr Herzog und herr Bernicke is 18 und Herr Fischer 5 Simmen. In Folge dessen wurde nach § 32 der St. D. von den beiden Herren, die die gleiche Simmenzahl auf sich vereinigten, derlenige dersenige, der mit Herrn Hein in die engere Wohl tommen sollte, durchs Loos ermittelt. Das Loos entichied für Herrn Herzog.

Bei der nunmehr vorgenommenen endgiltigen Wahl stelen auf herrn hein 25, auf herrn herzog Ostimmen. Zwei Zetel waren unbeschrieben. Danach ist Gerr Scin zum unbesoldeten Stadtrath

gewählt.

Diese dritte Wahl rief eine kleine Geichästsordnungs. Debatte hervor. Die Frage, ob zwischen den
weitere enzeren und Bernicke zu losen sei oder ob noch eine
neitere enzere Wahl zwischen diesen beiden Herren fattdein in dabe, um densenigen zu ermitteln, der mit Herrn
Gein in die Stichwahl kommen sollte, ichien dem Staden.
woute Unter Beruiung auf § 32 der St. D. den Kamen des
in die endziltige Stichwahl kommenden durch's Lood erseit, ob der Frentung auf § 32 der St. D. den Kamen des
intieln, Staden. Schmidt erklärte, daß es nicht zweiselskrei
seit, ob der Frentung auf seigem Sinne ausgelegt werden
folle. Die Staden. Schmidt erklärte, daß es nicht zweiselskrei
solle. Die Staden. Sernich, Münsterberg, Klein und
Dr. Lehmann sowie Oberbürgermeister Belbrück ichlossen
sich der Ausstellung des Stadenervorhnetenvorstehers an. Es
wurde besonders betomt, daß der vom Enadvervordnetenvorsteher vorgeschlagene Wodus auch in den Wahlreglements
für den Kreußichen und den Krovioziallandiag vorgeschen
iet. Aus einem Commentar zur Städetordnung wurde seitgestellt, daß der vom Worsteher vorgeschlagene Modus thatsächlich bei den Krovinziallandagswahlen gang und gäbe ist.
Damit war die Sache erledigt.

Damit war die Sache erledigt. In Folge der mangelhaften baulichen und gefundheitlichen Zustände im Lazareth am Clivaerthor, die bereits vor 15 Jahren eine Berlegung dieser Anfialt

In das am 1. April an die Stelle des bisherigen

Armendirectoriums II tretende Armen - Amt, bessen Aufgabe die Berwaltung der offenen Armen-pflege ift, und das aus acht Stadtrathen und sechs Stadtverordneten bestehen soll, wurden aus der Ber-sammlung gemählt die Stadtv. Fischer, Gibsone, Münsterberg, Schmidt, Schwonder und Siemens. Der Antrag des Magistrats, das bisherige Armendirectorium I, das bei der Aufficht über die milden Stiftungen und deren Etats- und Rechnungswesen mitthätig war, eingehen zu laffen, ba es in den Rahmen der jetigen Armenpstegeverwaltung sich nicht einfügt und seine an sich ziemlich unwesentliche Wirkiamkeit jest entbehrlich geworden ift, murde ohne

Erdrierung angenommen. Bon dem Protocoll über eine außerordentliche Kämmereicassen-Kevisson am 8. März von dem Eingang eines Jahresrechnungsberichts ber Abeggstiftung süber den Bau von 87 Arbeiterhäusern bei Heiligenbrunn im Jahre 1897), sowie von dem Eingang der Acten betr. den 6. westpreußischen Städtetag nahm die Versammlung Kenntniß.

Der nächste Untrag bes Magiftrais betraf die Abjendung einer

Danfabreffe an ben Raifer

für die Errichtung einer technifden pochfoule in Dangig. In der Begründung bes Untrags betonte ber Magiftrat, daß bie Entscheibung über bie Errichtung einer technischen Sochschule in Dangig, wenn biefe Angelegenheit auch bas Wohlwollen aller betheiligten Behörden erfahren habe, boch in der hauptjache bem perfonlichen Gintreten bes Raifers guguichreiben fei. Der Magistrat fühle bie Berpflichtung und bas Bedürfnig, bem Raifer für bicfen neuen Beweis landesväterlicher Gulb und Fürforge ben Dank ber Stadt Danzig auszudruden und fchlage bes. halb vor, eine von bem Oberburgermeifter und bem Stadtverordnetenvorfteber gu unterzeichnende Moreffe an ben Raifer zu richten.

Die Abresse murbe nach ihrer Berlesung burch ben Oberburgermeister mit lauten Bravorufen aufgenommen.

aufgenommen.
(Aus der Versammlung und seitens des Oberbürgermeisters wurde der Bunsch ausgedrückt, die Presse möchte den Wortlaut der Adresse nicht eber bringen, als dis sie in die Hände des Kaisers gelangt sei. Wir kommen diesem Bunsche selbswerständlich gern nach. Die Red.) Ohne Erörterung wurde dann die Verpachtung des von Herrn Eigarrenhändler Warte nis ausgegevenen

Labens am Stodthurm auf 2 Jahre an Herrn Frifeur Storfch für 600 Mt., des daneben befindlichen Ladens nebft Bohnung an Derrn Meiereibesiter Geneget für 2100 Mt., ber übrigen Laben- und Wohnraume dieser Taichengebäude an Herrn Rausmann Eugen Saffe bis October 1898 für 2425 Dit., von da ab für 2300 Mt. Die in Rebe stehenden Gebäude find be- tanntlich für einen späteren Umbau des Stockthurmes angefauft. Alls Ründigungsfrift find bei fammtlichen Berpachtungen schs Monate ausbedungen.

Die Versammlung genehmigte weiter die Verpach-tung der Kasserlüche, Speisewirthschaft und des Schanks in der städtichen Markthalle an den Meistoieten-den, Schaukwirth Joh. Preuß für jährlich 4010 Mt., serner die Berpachtung einer Landparzelle in Alt-schaukwirth John W. an den Kächter Karl

mablenden drei Mitglieder der gemischten Commission soll bis jum Cafe Linf ein Baufluchtlinie und mit Ropisteinen gepflaftert, neben diefem an ber hauferfeite ein 5 Meier breiter Trottoirsteig und auf der anderen Seite ein mit Klinkern gepflafterter Fußgangerweg von 1.1/3 Meier Breite hergestellt werden. Neben den Häusern soll 4 Meter Raum für Borgarten gelassenswerden. Die Regulirungskosten jollen aus dem Entjestigungejons genommen werden, da die Strafe eine Berlangerung ber Stragenanlagen auf bem Feftungsgelande fein wird.

Feftungsgelände sein wird.
Stadte. Münfterberg beantragte, von den gesorderten 17000 Mt. 16011 Mt., die für Errichtung eines den Borgarten vor den Lagarethgrundstiden umschließenden eisernen Zaunes bestimmt waren, abzuschen und an Stelle diese Zaunes nur eine Beseitigung eventl. Einbegung des Vorgartenterrains vorzunehmen und dafür 500 Mt. auszuwersen.
Dberbürgermeister Delbrück bemerkte, der Antrag Münsterberg sei ein Ergebniß der am Donnerstag in der Kämmerel-Deputation gestogenen Berathungen über diesen Knimterel-Deputation gestogenen Berathungen über diesen Runtt; da bei dem gegenwärtigen Zustande der Lazarethgebäude und der Ungewischeit, ob ein Neubau oder ein Umbau stattsnden werde, die geplante Anlage einstweisen umausgesührt bleiben könne, so habe der Wägistrat gegen den Antrag Münsterberg nichts einzumenden.
Die Borlage wurde darauf mit dem Abänderungs-

Die Borlage wurde barauf mit dem Abanderungs-

antrage Münsterberg angenommen. Ohne Debatte genehmigte die Berfammlung bann ben Ankauf von 63 Duadrat-Weter à 3 Mt. in Schidlitz, der Berkauf von 14 Quadrat-Meter à 25 Mt. und der Austausch zweier anderer Streisen in der Ziezauschen Gaffe, fammtlich gur Regulirung von Fluchtlinien. Der zum gleichen Zwede beantragte Anfauf vor

143 qm Straßenterrain in der Abegggasse für 1200 Mt. wird nach kurzer Erörterung genehmigt. Ebenso wurde die Fluchtlinie zur Verlängerung des Weges Johannisthal in Langfuhr und der Anschluß der neuen Grundstück-Anlagen der deutsch-ruistichen

der neuen Grundstüds-Anlagen der deutschrusssichen Naptha. Gesellschaft dei Schellmühl an die städtische Wasserleitung genehmigt.
Die Frage der Einrichtung einer Hande der Glasse bei der St. Vetri-Nealschle ist nun, nachdem die Berhandlungen hierüber mit der Berwaltung der Kabrun'schen Stiftung Jahre lang gesührt sind, endlich spruchreit geworden. Der Magistrat will — gegen Ueberlassung der für die Handels-Alademie aus der Kabrun'schen Stiftung aufzuwendenden Mittel van 2. R. jöstlich 7000 Mark on die Stadt

Wittel von z. Z. jährlich 7000 Neart an die Stadt — eine folche Classe an der Petrischule mit Beginn des neuen Schuljahres einrichten. Diese Handelschasse in neben der Realschulprima bestehen; der Lehrplan ist auf wöchentlich 32 Stunden sestgesett. Das Bestehen der Abgangsprüfung ans dieser Handelsclasse hat nach einer Berfügung des Cultusministers diesetben Berechtigungen gur Folge, wie das Befiehen des Realichulabituriums. Die Koften für die Handelsclaffe find vorläufig auf 3500 Mark veranschlagt, voraussichilich

werden fie später auf eina 7000 Mark steigen.
Stadte. Ent fragte an, ob die Abiturtenten der Handels-classe die Berechtigung haben würden, die technische Hoch-

fonie gu befuchen. Stadifculvath Dr. Damus erklärte, bie jungen Leute, bie biefe Classe absolvirten, hätten dieselben Bechte wie die Realicul-abiturienten, d. 6. sie könnten die technische Hoofichule be-suchen, würden aber nicht zu den Staatsprüfungen zugelassen, jondern mütten in der Privatindustrie das Feld ihrer

Stadto. Ent fragte weiter an, ob bie Abficht beftebe, in biefer Sandelsclaffe eine neue obere Claffe eingurichten. Sindticulraib Dr. Damus bemerte, bies fet nicht ber Sall, die neue Sandeleciaffe laufe der letigen erften Claffe parallel und habe nur den Bweck, blejenigen Schuler, die mach Berlaffen der Soule sich dem Sandelssache zuwenden wollen, für diejes besonders vorzuberetten.

bei bereits vor 15 Jahren eine Verlegung dieser Annialt auch der Verlagung einer Landparzelle in Altsachen, ift die Gommission sur die kadicigen Kranken anstalten jetz zu der Abertzeugung gekommen, daß ein dottland für jährlich 80 Mt. an den Kächter Karl dienen, Iberbitzermeiter Delbrück: Die echnicke Hochschaft in den Kächter Karl die und hie Einse die Erpachtung einer Landparzelle in Altsachen ihr die Erpachtung einer Landparzelle in Altsachen ihr die Erpachtung gekommen, daß ein der und für jährlich 40 Mt. an den Kausmann M ach with dienen, Iberbitzermeiser Verdischen im Langen der Erklätung der Commission die Einsepung einer gemischen Gemischen der Kristigen der Gehalber der Verlätung der Commission der Einsepung einer gemischen Gemischen der schaften der sc

Dhne Erörterung bewilligte die Berfammlung ferner zur Aussetzung eines Ehrenpreises der Stadt Jur Ausjegung eines Ehrenpreizes der Stadt Danzig für das bevorstehende Rennen des Danziger Jagds und Reiter-Bereins 300 Mt., zur rechtzeitigen Beschaffung von Pflastersteinen und Trottoirplatten für die diesjährigen Pflasterungen zu Lasten des Bau-Etats für 1898/99 vorläusig 25 000 Mt., zur Herstellung der geplanten Gartenanlagen auf dem Entfestigungsterrein zwischer dem Gaben der Afasterstadt terrain zwifden dem Ende der Bfefferftabt, dem Stadtlazareth und dem ehemaligen Jacobsthor

Beiter wurden an Bauholzwerth für einen Schulbau Fischerbabke 765 Mt. bewilligt. Von der Neuverpachtung des Strohthurmes am Zeughause wurde, da sich tein Pachtlustiger gesunden hat, Abstand genommen und der Raum der Bauverwaltung zur Benutzung über-wiesen. Schließlich bewilligte die Bersammlung für eine Gebäudereparatur 204 Mtt. nnd genehmigte die Löschung einer Reihe fleiner Grundzinsbeträge, welche durch die Rentenbank bezw. durch baare Capitaleinzahlung

abgelöst sind. Bor Eintritt in bie nun folgende Berathung von brei Epecialetate' bemertte

brei Specialetats' bemerkte
Stadtverordneter Münsterberg, daß heute, am 1. April,
noch nicht einmal die erste Leiung des Etats zur Hälfte beendigt sei. "Die Schuld liegt hier zum Theil an der Berfammlung, zum Theil am Magistrat. Sine ganze Anzahl Etats, die der Magistrat der Bersammlung schon längst vorgelegt bat, harren noch der Durchberathung, andererieits ist aber auch eine ganze Anzahl Etats vom Naglstrat uns noch nicht überseicht worden. In seiheren Jahren ist man wohl auch im Nickfiand gewesen, aber nie so weit. Redner begreift recht wohl, daß es dem Magistrat schwer wird, bei der Häufung der Geschäfte gerade in diesem Jahren die Etats rechtzeitig ferrigzustellen. Unf der anderu Seite Ist aber doch der Zustaud nicht normal. Stadtverordneten-Borsteher Teeffend verwahrt sich da-gegen, daß Stadtv. Nünsterberg ihm etwa einen Borwurf

gegen, daß Stadto. Münfterberg ihm etwa einen Bormurf daraus mache, daß die Etats noch nicht erledigt feien.

gegen, daß Stadin. Müniterberg ihm einen Gorwurf daraus mache, daß die Eitals noch nicht erledigt seien.
Dderbürgermeister Delbrück erwidert, daß er den von Herrn Münnerberg gerügten Zustand vom Standpunkt des Magistrats ebenso unangenehm empsinde, ja daß er persönlich als Chef der Verwaltung ihn noch viel unangenehmer empsinde als Herr Münserberg. "Ich erkenne ohne Weiteres an, daß Gerrn Münserberg? Ausstellungen berechtigt sind, die Schuld daran trist, wie Herr Münserberg schon gesagt hat, den Magistrat und zwar unch persönlich. Es ist überaus leicht. Etals sertig zu machen, nämlich, wenn man sich darauf beschräuft, nach den Fractionen der Vorjahre die einzelnen Vosten einzustelnen. Dann säust man aber Gesart, daß hinterber eine große Reihe außerordentlicher Kewilligungen ersorderlich wird, und das ist m. E. im Intervesse der Fractionen der Krist persönlich mein Verichtleden, wenn die Etals noch nicht erledigt sind. Wir haben bei verschliebenen Etals vorser Ibre Beschlüsse errabiren wollen, aus den Gründen, die ich Ihnen eben andeinander gesetzt habe und dann auch beshalb, weil Sie seichstein vollen, das den Gründen, die ich Ihnen eben andeinander gesetzt habe und dann auch beshalb, weil Sie seichstein viel klareres Bild unierer Finanz-Berhältnisse schaben, wenn das Oxtraordinarium möglichst wenig besänet ist. Es werde alles ausgeboten werden, daß dies in späteren Jahren nicht wieder vorkommen soll. In berücksichtigen sein och, daß eine ganze Anzahl großer Erats zum Theil seit Unsang zebruar der Bertammulung zugegangen sind, und wir haben und getröstet, daß die Stadiverordneten-Versammtlung is diese Etals noch nicht erledigt habe, daß sie also die übrigen Etals noch nicht erledigt habe, daß sie also die übrigen Etals noch nicht erledigt habe, daß sie also die übrigen Etals noch nicht erledigt habe, daß sie also die übrigen Etals noch nicht erledigt habe, daß sie also die übrigen Etals noch nicht erledigt habe, daß sie also die

inn ja deie Etats noch nicht erledigt habe, daß ste also die übrigen Etats noch nicht erledigt habe, daß ste also die übrigen Etats noch nicht so notwendig branche.

Stadto. Münfterberg verwahrte sich dagegen, als habe er dem Worsieher einen Vorwurf machen wollen; aber eine Anzahl Stats sögen son lange in der Versammlung und man müsse dabei bleiben, daß diese schon lange hätten erteigt sein können. Er sei dem Oberbürgerweister sehr danktar sir dessen Werspammlung angestellt werden zahren die Etats zeitiger der Versammlung augestellt werden solten. Er halte diese Debatte aber nicht sin tünstigen Jahren die Etats diese Debatte aber nicht sin zweckloß, da er weine, die Stadtverordneten hätten die Psicht, davon Act in nehmen, daß die Etats, gleichviel aus wetchem Grunde, nicht sertig sind.

Ditt geringen Erörterungen und Abänderungen wurden dann solgende Etats sestgestellt:

Stadt muse um. Ausgave 11 400 Mt., eigene Einnahme 8400 Mt., städtischer Zuschuß 8000 Mt.

Schlacht und Siehhof. (incl. 125 189 Btl. für Verziniung und Tiszung der Anlagesopen und 20 000 Mt.

Abführung an ben Refervefonds), leberichus alfo 77000Dit.

Allgemeine Magistrats. Verwaltung. Einnahme ca. 17 000 Mt., Ausgabe 491 000 Mt., dar-unter Gehälter 390 670 Mt., Pensionen 70 000 Mt., Unterstützungen 13 737 Mark, sächliche Ausgaben 50 000 Mark.

### Auf der Durchreise nach Hamburg. Nur 8 Tage. Danzig, am hohen Thor. Some murben wir durch bie Geburt eines

Circus Petroit & Tornow.

Größter Zelt-Circus der Welt. Wit größtem Comfort nach der Renzeit eingerichtet. Großartigste eingerichteten Circus ergebenst anzuzeigen. Die großen Erfolge, welche wir in allen Großstädten errungen baben, sind uns stels ein Ansporn gewesen, um auf allen Gebieten ber eircensischen Künste Neues zu schaffen. Wir hossen, auch das Wohlmollen der hochgeehrten Bewohner von

Danzig und Umgegend zu erlangen und zeichnen mit vorzüglichster Hochachtung Petroff & Tornow. Males Mähere fpater.

Amtliche Befanntmachungen.

Billige Pensionen. Kleine Klassen. Beginn des neuen Schuljahres Dienstag, den 19. April Aumelbungen neuer Schüler täglich von 11 bis 12 Uhr. Brufung, Moutag, ben 18. April von 10 bis 12 Uhr.

Den nadhiehenden vom Begirts-Musichug bestätigten Tarif

für die Erhebung des Marktstandsgeldes auf den nördlich und südlich der Markthalle gelegenen Theilen des Dominikanerlatied bringen wir hiermit zur öffentlichen Kenntniß: 1. An Marktfandsgeld werden für einen Tag oder einen

urgeren Zeitraum erhoben: 1. 15 % pro qm für das Ausstehen mit Garten., Wald- und Selbirüchten,
2. 20 A pro qm für das Ausstehen mit allen übrigen Markiwaaren, Sandel von einem Wagen aus.

II. Für einen Raum bis zu 2/s qm werden 10 A erhoben. Danzig, ben 28. März 1898. (1911 Curatorium der städtischen Markthalle.

Bekanntmachung.

Westerplatte, an derBahuhojssähre beginnendVormittags 9 Uhr:
30 Haufen Strauch 7, Hausen Holz,
und im Brösener Wäldchen, Vormittags 11 Uhr: 5stentlich meistbietend gegen baare Bezahlung verkauft werden.
Der Habaninspector

Ladisch.

Familien-Nachrichten 

Mäddjens

Friedrichsort, ben 1. April 1898

Arthur Richau und Frau geb. Kleefeld.

Die Beerdigung unferer lieben Mutter, der verwittweten Frau Bertha Briesewitz,

geb. Prohl, findet am Dienstag, ben 5. April, Nachm. 8 Uhr, vom Sterbehaufe Rarpfenseigen 12 nach dem neuen St. Marienfirchhofe fratt.

Die Beerdigung des

Fräulein Marie Wannick findet nicht nach dem Sanct Salvatorfirchhofe, sondern Montag Nachmittag 3 Uhr nach bem Trinitatiofirch

Donnerstag, b. 31. März, Nachmitttag 31/2 Uhr starb plöglich infolge eines Schlaganfalls der Alt-

händler Abraham Schwarz im 83. Lebensjahre. Dies zeigen tiefbetrübt an Die trauernden hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet Sonntag, ben 3. April, Bormittag 91/2 Uhr vom Trauerhause Logengang 6 aus ftatt.

Nach Gottes unerforschlichem Billen enischlief bente früh 41/2 Uhr fanft nach langem Leiden mein lieber Mann, unser lieber Bruder, Schwager und Onkel, ber Königliche Technische Eisenbahn-Secretär

im 49. Lebensjahre, welches, um ftille Theilnahme

bittend, tiefbetrübt anzeigt Danzig-Langfuhr, ben 1. April 1898

Namens der Hinterbliebenen Bertha Schmidtmann geb. Neumann.

Die Beerdigung findet Montag, den 4. April cr., Nachmittag 31/2 Uhr vom Trauerhause aus, Johannisthal 5 b, statt.

Für die vielfachen Beweise herzlicher Theilnahme bei bem Begrabniffe meines theuren Mannes fage ich gu-

gleich im Ramen meiner Kinder innigften Dant. Legan, den 2. April 1898.

Auguste Beutel.

Die Beerdigung der Frau Againe Neubeyser

finder Mittwoch, den 6. d. Mts., Borm. 10 Uhr, vom Trauerhause Aneipab 26 nach dem St. Barbara. Rirchhofe statt.

Kaminkohlen X englische "Pleasley" gu ermäßigten Breifen fowie prima schlesische Kohlen in allen Sorten ab Bahn, Lager oder frei Haus offerirt (9459 Albert Fuhrmann.

### Nachruf.

Geffern früh 5 Uhr wurde ber Königliche technische Gifenbahn-Secretar

hierfelbst nach längerem Leiben durch den unerbittlichen Tod dahingerafft.

In dem Dahingeschiedenen betrauern wir einen Collegen, beffen Liebenswürdigfeit, bieberer Ginn und Tüchtigfeit ihn uns Maen lieb und schätzenswerth gemacht haben.

Sein Andenfen wird von uns ftets in Ehren gehalten werden.

Danzig, den 2. April 1898.

Die Bureaubeamten der Königlichen Eisenbahn - Direction.

Moskauer

## Handelsbank

Filiale Danzig.

Bestmöglichste Verzinsung von Baar-Einlagen auf provisionsfreiem Check- oder Depositen-Conto.

Incasso jeder Art auf das In- und Ausland zu günstigen Conditionen. Abgabe von Tratten und Accreditiven auf alle inund ausländischen Plätze.

#### Auctionen , ,

Auction über ein sehr elegantes, fast neues herrschaftliches Mobiliar

St. Trinitatis - Kirchengasse No. 3, 1. Etage. Donnerstag, 7. April cr., Porm. 10 Uhr, werde ich im Auftrage wegen Fortzugs von Danzig gegen baare Zahlung versteigern: Philiphyarutur, Sopha u. Lyaureuls, 1Chairelongue versieigern: Ipsinjagarninkt, Sopha a. Zhaireaus, Isbaiseingae mit Decke, I nußt. Rleiderichrank, I Schlafiopha, I nußt. Wäiche-schrank, I nußt. Bücherichrank, Z Specifetische, 4 Salontische, I nußt. Antomettentisch, I nußt. Waichtisch mit Warmorplatte und Service, I nußt. Nachtisch mit Garnitur, Z Bücheretageren, und Service, 1 nußb. Nachttisch mit Garnitur, 2 Bücheretageren, 1 nußb. Trumeau, 1 eich. Eigarrenichrank, 1 nußb. Paradesbettgestell mit Matrahen, 2 nußb. Säulen, 1 nußb. Spiegel mit Leuchter, 2 Biolinen, 1 Kleiderhalter, 1 Nickeletagere, 1 Megulator mit Schlagwerk, nußb. Kohrstühle, diverse Spiegel, 1 Blumentisch, 1 Bogelgebauer mit Canarienvogel und Träger, 1 Salonlampe, 2 Hängelampen, 2 Fach cröme-Gardinen mit Plüschübergardinen und Borzieh-Gardinen, 2 Hach cröme-Gardinen mit Stangen und Borziehgardinen, 1 Teppich, Oelbilder, 2 Küchenschränke, 1 eis. Bettgestell mit Leutebetten und 2 Saz Bezügen, Bilder in Holzrahmen, 1 Paneelbrett, Kannen, humpen, Potale, Seibel, Kalen, 1 Bartie seine Nippessachen, Hander, Pofale, Seidel, Tasen, 1 Pantie seine Nippessachen, 1 Bibliothef von 120 Bänden neuer Ausgaben in eleganten Einbänden, darunter Andree's Handallas mit Bilbern, 1 Partie Borzellan und Glassachen, Haus- und Küchengeräth 2c., somie 18 Lauben, wozu ergebenst einlade. A. Karpenkiel,

Auctionator und gerichitich vereidigter Taxator, Paradiesgaffe Dr. 13.

Dienstag, ben 5. April cr., Bormittage von 10 libr ab, versteigere ich ans einer Concursmaffe und in auderem

2 nuftb. Biiffets mit Grundichniterei in Gichen, 2 feine Bancel-Copha, Bettgeftelle mir Diatrogen, 3 nufb, Rieider jarinte, zeriegh., 6 die Berticows, 1 feine Plüschgarnitur, scherer Eth. nußb. Kohrlehustüble, Sveiscausziehriche, darunter mit drei Einlagen, 17 Bände Wenerd Lexicon. LKinderwagen, 1 Lihür. nußb. Bücherschrank. 1 herrenschreibtich, 2 Damenschreibtische, 1 davon mahag., 4 nußb. Trumeauspiegel mit Stufe, Küchenschrank, Spiegelschränke mit und ohne Spiegel, Pseilerspiegel mit Consolen, mehrere Teppicke, Wienerstühle, Kleiderständer, Oelgemälde, Nachtische, Waschlische mit Marmorplatten, Betten, Regulateure, 1 sicht. Athür. Kleiderschrank, Genhatische, L Kannels ficht. Athur. Rleiderichrant, buntel, Sophatiiche, 1 Bancelsopha, 1 Schlaffopha, achtedige Sophatische, Portieren. Plissich Tijchbeden, Kammerdiener, Mauchtische, Kleiderleisten und diverse andere Sachen, wozu einlade. (1974 Die Besichtigung der Möbel von 9 Uhr ab gestattet. Die Auction findet statt.

Eduard Glazeski, Auction&Commissarins n. Toxator

#### Auction zu Wotzlaff.

Donnerstag, 14. April 1898, Bormittags 10 Uhr, werbe ich vor dem Gasthause der Frau Wittme Classen wie alljährlich an den Meistbietenden verkausen: mehrere Pserde, Aufaptling an den Verindetenden verkaufen: mehrere Pferde, Fährlinge, Fohlen, Kühe, Stärken, Bullen, Schweine z. Anmelbungen hierzu werden entweder vorher in meinem Bureau oder am Auctionstage in Wohlass erbeten. Den Zahlungstermin werde ich den mir bekannten Käusern bei der Auction anzeigen. Unbekannte zahlen sogleich. (1859 F. Klau, Auctionator, Danzig, Frauengosse 18.

#### Auction

anf bem Grundstück Jäschkenthalerweg 7 und 8. Montag, ben 4. April, Bormittage 11 Uhr, werde ich

einen fehr gut erhaltenen Pferdeftall mit Remife, henboden und Aebengelag und ein Gartenhaus,

für Gartenbefiher und Blumenliebhaber passend: ben Inhalt zweier herrschaftlichen Gewächshäufer, beftehend ans ichonen großen Jalmen, Agavien, bestehend ans schönen glussen Pumin, Argusten, Latania, hochstämmigen Fuchsien, Daturas, Eche-vivien, Rododendron, Blattbegonien und anderen Decorationspflanzen. Gartengeräthschaften 2c. öffentlich meistbietend gegen sofortige baare Zahlung ver-steigern.

Stutzer, Gerichtsvollzieher. Bureau Schmiebegaffe 9.

### Auction

Renfahrwasser, Olivaerstraße Rr. 33, Hof. Den 4. April 1898, Bormittage 10 Uhr,

werbe ich im Anitrage gegen baare Zahlung öffentlich verkanken: viele mahagoni und birkene Tijche, Sophas, Stühle, Bettsgeftele mit Marragen, Spinde, Elasjervanne, Terpicke, Decken, Kochgeschirr, viel Hauss, Küchens und Stallgeräth, engl. und anitke Stußs und Wanduhren, Porzellan, Glas, Bilder, Fagence, Kämaichine, Kleider, Stiefel, Bogelgebauer, 4 Rondsjervice, messingnes und kupiernes Geschirt, Spaziersichlitten, Häckschaften und ein lebendes Pfauenpaar. (1828

F. Schlichting, Auctionator, gerichtlich vereidigter Tarator; Renfahrmaffer, Bergftraffe 13.

Mittwoch, ben 13. April 1898, Bormittage 10 Ubr. werde ich im Auftrage des hofbefigers herrn F. Dirks wegen Krantheit und Aufgabe der Wirthschaft an den Meistbietenden verkaufen:

2 Pferde, 5 Rube, theils tragend, theils frifdm., 1 Starte, Schwein, 1 fast neuen Spazierwagen, 1 Kaftenwagen, Leiterwagen, 1 fast neuen Spazierichlitten, Spazier- und Arbeitsgeschirre, 1 Sadfelmaschine mit Rogmert, 1 Remigungs. Arbeitsgeigirre, i Haugel, i Hobelbank und Handwerkszeug, 3 Pfüge, 1 Egge, 1 Schleisstein, 1 abgebundenes Fachewerksgebände, 40' lang und 30' breit, 6 Fach Fenster und 6 Thüren, 6 große Balken, einige Möbel und Küchen,

Ferner: ca. 300 Ctr. Anh- und Pferbehen, 50 Ctr. Kar-toffeln, 50 Ctr. Wrucken und 1 Quantum Roggen und Erbsen. Fremdes Wich darf zum Mitverkauf eingebracht merden. Den Zahlungstermin werde ich ben mir befannten Räufern

bei der Auction anzeigen. Unbefannte zahlen sogleich. Nach Beendigung der Auction werde ich daselbst ca. 6 Morgen Wiesen an den Weistbietenden verpachten. (1860 F. Klau, Auctionator,

Danzig, Frauengaffe 18

#### Kleie = Verfteigerung. Mittwoch, d. 6.April 1898, Bormittage 10 Uhr, findet im Magazin XI am Kielgraben öffentlicher Verkauf von Noggen=

fleie, Fußmehl, Brotabfällen, Haferspreu, Holzkohlen und Strauchwert statt. (1597 Proviant = Amt.

### Pachtgesuche.

Eine Schankwirthschaft pass. sür e. tücht. sachfund. Wittme wird sof. zu pachten gesucht. (1704 Oss. unt. A 58 an die Exp. d. Bl.

#### Kaufgesuche

1 Schaufenster mit Jalousie, ca. 2 m breit, 21/2 m hoch, wird ioi.f. alt get.Zovv., Danzigitr.66.(1654 Alte Schuhe u. Stiefel werden gekauft Jopengasse 6.

Möbel, Bett., Aleid., Wäsche, Off. u. A an die Erv. d. Bl. (6599

Eine Phuamomaldine zu kaufen gef. Off. mit Ung. von Stärke u.Prs. u. A 151 d.Bl., (1757 meine Gijengießerei

benöthige 30 Juhren Jehm. Lieferanten wollen Proben mit

Preis pro Qubitmeter irei Fabrik einreichen. (1719 J. W. Klawitter, Brabauf Mr. 15.

Mild! 80—100 Ltr. gefucht. Langgart. 103. (1893 Bücheripind gej. Off. A 244 (1891 Leere Wein: und Cham-

pagner-Flaschen fauft (1875 M. Schlücker, Leegstrieß Nr. 3a. 3-400 lfd. Meter alte

60—70 mm hoch, merden zu (1869) Joh. Schulz,

Praust. Gine Baustelle wird in Langiuhr zu faufen gesucht. Off. mit Angabe d. Loge, Größe u. des Preises u. A 262 an die Exp. 1 dunti. Berticow bill.zu fauf.gei Off. m. Brs. u. A 255 an die Exp Herrich.Haus, Töpferg. od Nähe d.Holzm.gel., b.hoh.Anz. zu kauf. gesucht. Off. u. A 261 an d. Exp.

Gin hober Comtoirftubl wird gekauft Collas & Stumm, Langgaffe 12. Ein alt. Kleiderschrant zu faufen gesucht Langgasse 30, 4 Trepp. Maste, Clown, z.t. gef. Off. A258.

Herrichaftl. Haus n gutem Bauguftande gu faufen gesucht. Agenien verbeten. Off unter A 278 an die Exp. d. Bl 1 leichter Handwagen w. zu ff.gef. Off. unt. A 271 an die Exp. d. Bl.

Kräft. frischmildende De Ziege So zu kaufen gesucht Käschkenthalerweg 2f.

Wilch. 40 Liter Milch werden täglich nach Stadtgebiet verlangt. Off. unt. A 274 an die E. d. Bl. (1971 Gutes Haus wird mit 2-3000 M Unzahlung zu faufen gesucht. Off. u. A 273 an die Exp. d. Bl. Große Gerbergaffe 8 wird ein gut erhaltener eiferner Rochherd zu taufen gefucht.

### Verpachtungen.

Die flottgehende Fleischerei - Wurstfabrik Noggenpfuhl Ar. 83

mölbtem Eisteller und großen Räumen von Octbr.d.38.zu ver-pacten. Näh.baselbst, I.Et. (1190

### In Dirichan.

Das porm. Theodor Pantzlaff'iche Colonial- und Materialmaaren = Gefchäft, verbunden mit Reftauration, Ginfabrt, Schant u Destillation mit completer Ausstattung, verpachte ich vom 15. Sept. d. 38. Bewerber wollen fich gütigft an mich direct wenden.

Alfred Gehrmann, Mühlenbesiter, Marienburg Westpr.

#### /erkäufe

Billa in Boppot, schönfte rub. Lage, nahe b. Rurhaus und Part, 1700 & Miethen, für 32000 M. zu verkaufen. Näheres Bismardftrage 15a, p.

Speichergrundstück Altstädt. Graben No. 39 per Mitte Mai zu vermiethen ober zu verkaufen. Näheres Altstädt. Graben Nr. 69/70.[1607

Allt bewährte Gaftwirthschaft

Ein Grundstück (großer Bauplat), ju vertaufen. Diferten unt. A 247 an die Erp.

Danziger Nehrung ein Grundstück,

im großen Kirchdorfe, hart an der Chaussee und Canal-, Dampferhaltestelle, gelegen, ca. 5 Morgen culmisch, in welchem viele Jahre eine stottgehende Tischlerei und Sargmagazin beirieben worden, ist frankheitshalber zu verkaufen. Eignet sich seiner vorzüglichen natber zu jedem andernGeschäft. Bu erfragen Junkergasse 8, Trepven.

din herrschaftliches Grundstück, Nähe Centralbahnhof, jährlicher Ueberschuß 2200.M. b.15-18000.M. Anzahlung preiswerth zu ver-kauien. Näh. hintergasse 11, pre.

Holz- und Kohlengeschäft frantheitshalber unier guten Bedingungen zu perkaufen. Gebände neu.

Offerten unter 01994 an die Expedition dieies Blattes.

Mühlengrundstück mit Aderland n. Wiefe

in der Näpe von Danzig f. 9000 Thir. mit 2000 Thir. Anzahlung zu verkaufen. Näheres beim Kaufmann herrn Riese Dangig, Kohleumartt zu erfragen. ? \*\*\*

Boppot, Gischhardstraße, ist eine frequent gelegene Villa

mit Dibbel, mit Borderhintergarten unter guten Be dingungen zu verkaufen. Räh bei G.T.Klar, Danzigerstraße23b Gine junge Anh steht zum Berkauf (148 Brauershöhe, Zoppot.

Pferde, diberzählige, befonders für das Land geeignet, zu verf. Ketter hagergasse 11/12, b. **L.Kuhl**. (1841 Danziger Hochflieger. Weger Aufgabe der Zucht verk. 20 St. jochfeine Thiere in rein weiß u ichw.verSt.2.A., zujamm.a1,50.M W. Reinecker, Dirichau. (1706

zweijahr. fette Ochsen und

eine fette Kuh erfauit Gut Holm. (1750 darz. Kanarienhähne St. 5—7.11. Weibchen 75 A zu verk Schüssel danım 17, 1 Tr., Eing.Bäcerlad Junge Sunde, gute Raffe billig zu verkaufen. Altstädt Graven Nr. 64, 2 Treppen.

2 Rappen

Juder) mit flomen Gängen, Freis 26, 30 verkaufen. 1788) Hotel Monopol. 1 neuer Hohenzollernmantel bill.zu vert. Langgaffe 49,1. (1741 1 neuer Somm.-Ueberz. f. mittl Fig. zu vt. Langgasse 49. 1. (1740 Igrauer Jaquetanjug für großen für schwächlichen jungen Mani possend zu vert. Röpergasse 2, 1 1 fein. heller Sommerüberzieher zu vertaufen Langpaffe 80, 3 Tr Alie Aleider und Stiefel zu vert. Neufahrmaffer, Safenftrage 18. lfaß neu.Cape (Umhang) ist bill zu verk. Nammbaum 54, 2 Tr. l schw. Sommerjaquet für junge Mädchen b. z. vf. Stiftsgaffe 7, 8. Wegen Wohnungsveränderung ist ein **Concert - Flügel**, der 1800 M. gefostet hat, für 700 M. zu verkaufen Töpiergasse 1—3, 1 Treppe (1940 Imones nukb. Pianino. fehr gut erhalten, mit vorz. Ton, billig z.vert. Röpergaffe 2,1. (1942 Wenig gebrauchtes Pianino bill. Brodbantengaffe 36, part. (1745

Einige gebrauchte Pianinos u verkaufen oder zu vermiethen O. Heinrichsdorff, Poggenpiuhl 76.

Ein gebrauchtes Westermaner = Pianino zu vert. Boggenpfuhl 76.(1015 Polsterbettgestelle 7,25 M. Rohlenfasten a 1,10 M. Kohleniöffel a 20 ., wie Koch-geichirre find billig abzugeben Hopfengaffe Rr. 108. (1656

Vorzügliche Betten ür Berrichaften und Befinde, Nähmafdin.,2Jagdgewehre, BetereoffopentaftenmitGlas oilder, ein Posten gute Cigarren ehr billig zu verkaufen (1897 Milchkannengasse 15,

13uher, 1g.Papagei u. m. Batd-vögei s.b. 3.vl. Bijdrofsgasse 25,1, Zander. Zu erfr. Sonntag Erm. Neuer zerlegt, birf. Kleiderichr. u.Berticom z.v. Fraueng.11,H.,v.

## Aus einem Nachlass

werden Senbude, Damm-ftraste 22, Montag, 4. April, Nachmittazs 2 Uhr, meist-bietend gegen baare Zahlung verfaust: Betten, Bettgestell, Küchenschrank, Wanduhr, Tische, Milher dinerie Mirkschliches Vilder, diverie Wirthschafis-geräthe, Kochgeschirr, Hand-werkszeug, Rleider, großer Desmer und verschiedene andere

Ein bequemes Sopha zu verkaufen Langiuhr, Brunds höfer Weg 12, parterrre.

Ein gut erhalt. Wäscheschrank if wegen Mangel an Raum billig zu verkauf. Tischlergasse 16, pri Ein Pfeileripiegel, ein Spiegel ipind, Regulator, ein Sophatifch, ein sechsflügeliger Benichirn mit Gardinen und zweiperionige faubere Betten zu verkaufen Töpfergasse 14, 3 Treppen.

Gine aut erhaltene lila Plusagarnitur, Sopha, 8 Seffel, Tisch und Teppid zu verkanfen Kohlenmarkt 28, 2 Tr. Besichtigung von Montag anzwischen 11 und 12 Uhr.

Ein Sopha ist zu verkausen Rammbau Kr. 41, parterre. Ein elegant. Herren-Sopha mit Damastvez., ein mod. Wohnz. Sopha, ein Schlassopha zum Zerlegen, alles ganz neu, billig zu verk. Schneidemühle 1.a, 1.

UntiferEichenschran zu verk. Poggenpfuhl 78, 2 Tr Rened Schlaffopha, fl. Sopha, Chaifelonge billig zu ver faufen Langenmarkt 37, 2 Er Gerades Sopha, Caujeuje villig zu verkaufen. Zu erfragen Welzergaffe Kr. 1, Ede.

3 Rohrstühle zu verkaufen Rammbau Nr. 30 b, 1 Treppe Schreibtischauffat ev. mit Tijch, alt. Rieiderfdrant, Blumeniich, fl. Bügeleisen billig zu verfausen Langiuhr,Johannist.5b, 1 Tr. (\* Schlaffopha 3. vertaufen Lang-garten 21, 3. Bormittags. (1987 Singer - Rähmaschine, fast neu, bill. Borst. Graben 30, 4. (1580 75F Eschen-Gartenholz zu Handgeländer und Treppens Traillen ist billig zu haben. Off. u. **Z 798** an die Erv. d. Bl. (1877 Sinen Boften ftehengebliebener Reparature, Regene u. Connensichirme vert. 3. Reparaturpreis. B. Schlachter, Holzmarft 24. (999 1 Fahrrad, Naum. Germ. " g. erh. zu verk. 8. Damm 18, 2 Tr. (1637 Garnison-Bermaltung Danzig hat beim proviiorifchen Pferde-

stall am Werftihor ein Latrinen-Gebände öffentlich meistbietend auf Abbruch zu verkaufen.

ben 6. April cr., Vormittags 11 Uhr, am bezeichneten Orte. Wilch

hat an Wiedervertäufer abzugeben Bankauer Meierei, Holamarft u. Breita, Ede. (1752 Eine gebrauchte voll-

Ladeneinrichtung ist wegen Aufgabe des Geschäfts preiswerth zu verkaufen. Näheres zu erschaften Poggenpsuhl 87, im Commir.

ständig gut erhaltene

40 bis 50 Centner Oberdörfer Futterrüben find zu verkaufen Beiligenbrunn 2. (1917

Amaille-Geschirf

eisernes Roch = Geschirr aller Art empfiehlt an ben billigften Breifen

108 Altft. Oraben 108,

am Polzmarkt. (1759 Lotomobile.

20-30 Pferbefrafte ftart, 1895 in Betrieb genommen, von Bolff gebaut, meg. Betriebsvergröße. rung in garantirt betriebefähig. Zustande zu verkaufen. Off. unt. 01970 an die Exp. d. Bi. (1970

Grosses neues Firmenschild billig zu vert. Schmiedegaffe10,1. Zu verkaufen ein Mehlkasten mit Schiebl., 18 4 m lang. Off. u.A 277. Gin Conhmader : Mafchine, 1 Jahr alt, fehr wenig benutt, steht wegen Aufgabe der Schuh macherei zum Berkauf.

Fr. Engelmann, Pasewark Griech. und Latein.Schulwörter: buch, hiftorifch. u. Geschichtsatlas somie verschiedene gut exhaltene Schulbücher für d. Prima und Secunda des städt. Cymnasium billig zu haben Langaaffe 20, 3. Eine Uhrmacher-Walzmaichine und große Fenster-Uhr billig zu verk. Baumgarischegasse 5.

Guter grober Kies (1941 zu haben Oliva, Köllnerstr. 33.

Vom Abbruch der Gebäude Altiftadtifchen Graben 31 n. Töpfergaffe 12 Dinierhs., sind guie Mauersteire Pfannen, Balken, Sparren, Latten, Thüren, Fenster, Schau-ieuster m. Jalousie, Tombank, Mevositore, Bierapparan, Ticke, Stühle, Gläfer, Flaschen u. viele andere Gachen bill. zu vt. (1990 Fajt neu. Pferdegesch. u. Stall: Utens. 3. vrt. Oliva, Köllnerstr. 22

#### Wohnungs-Gesuche

Gejucht zum 1. October eine

herrschaftl. Wohnung von ca. 5 Zimmern in der Nähe des hahen Thores oder in Langfuhr. Offerten mit Preis-angabe unter **Z 794** an die

Erped. d. Blattes erbet. (1808 Suche gum 1. October eine Wohning mit 2 Zimmern und

Laben, paff. gum Fleischergeschäft in Reufahrmaffer. Offert. unt. A 176.

von 4 Zimmern nebst Zubehör,

nicht über 2 Treppen, in guter Gegend zum 1. October cr. (1822 Off. u. A 192 an die Exp. d. Bl 1 freundl. Wohng, v. 4-5 Zimm, u. Zub. in gur. Gegend fofort gef. Off. u. A 245 an d. Exped. dief. Bl. Bimmer, Cab.u. Bub.zum 1. Juli Neusahrwasser zu miethen ges. Oss. u. A 272 an die Exp. d. Bl.

Bum 1. October mird eine Wohnung von 3—4 Zimmern nebst Zubehör in ruhigem anständigenhause gesucht. Offerten mit Preis unter A 266 an die Expedition diefes Blattes. Wohnung in Langjuhr o.Danzig, 2 Zimmer, Küche 2c., gefucht. Off. mit Preis u.**A 264** an dieExped.

Wohnung ffentlich meistbietend auf Abruch 32 verkaufen. (1502) Berkaufstermin am Mittwoch, en 6. April cr., Bormittags 1 Uhr, am bezeichneten Orie. Preisangabe unter A 263 am Preisangabe unte die Expedition diefes Bl. (1945

Per 1. October eine 2. ober 3. Einge von 5 bis 6 Zimmern gesucht, eventl. auch in Langiuhr. Off. mit Preis, ang.u. A 282 an d. Exp. d. Bl. (1991

1 Wohn, v. 5 gr. Zimmern od. 5 Zimmern und Cabinet, Badeu. Mädchenstube, Rüche, großer Boden u. Keller, 1. od. 2. Etage, wird auf dem Kohlenmarft, Holzmarft oder Rechtstadt zum i October d. Is. gesucht. Osi. mit Preis unter A 276 an die Erred. dieses Rlattes Erped. biefes Blattes erbeten.

### Zimmer-Gesuche

Ein höher. Beamter sucht eine Wohnung

bon 2 gut möblirten Bimmern ebent. Bimmer und Cabinet. Bollftändige ober theilweife Befoftigung erwünscht, boch nicht Bedingung. Bevorzugt

an die Expedition dieses Blattes. Gin möblirtes Bimmer von e. jungen Kauimann sofort au miethen gesucht. Offerten unter A267 a. d. Exp. biejes Bl.

Rieberftabr. Offert. unter A249

Div. Miethaesuche Gin ber Reugeit entfprechen-

des, nicht zu großes

Gine fleine Memife g. Bertftatt f. Off. unt. A 257 and. Exped. b. Bl Suche zum 1. Juli cr. einen kleineren freundlichen Laden mit etwas Rebengel. in d. Lang-gasse oder in den nächstliegenden bestenBerkehrsstraßen. Offerten unter A 150 an die Erpd. (1749

#### Wohnungen.

Hint. Lazareth 14 i. e. Wohn. 33. u. 3ub.450 M. i. neu. Hause 3.v. (9834 . Etage, Sundeg. 103, bestehend aus 4 Zimmern und Zubehör, per April zu vermiethen. (1507

Gr. Gerbergaffe 6 ift eine Wohnung, Saaletage, von 6 bis 7 Zimmern, Babe-einrichtung, Madchenstube, Bod. und Keller zum 1.Oct. cr. zu vm. Besichtig. 11—1 Uhr Mitt. (1642

Mideriftraße 22/23, find zwei herrschaftliche Winter-Wohnungen, Beranda, Balcon, 3—5 Zimmer, reichliches Zu-behör, von fogleich oder 1. April

su vermiethen. Langaasic 75, 3. Etage, eine Wohnung, 4 Zimmer neoft Zubehör, josort zu vermiethen. Preis 750 M. Näheres Große Bollwebergasse 6, im Lad. (1494 3, 4 auch 6 Z., viel Zub., herrsch. Glasbalc., ringsGrt., 1M.b.Strsb., 8M.b.Zinglh., k. Vis-à-vis!v.475an Hermannsh.W.6. Nh. dort. (6672

Mattenbuden 9, 2. Et.. 53immer nebst Zubehör, ganz oder getheilt, sviort zu ver-miethen. Näheres part. (1409,

Boppot, Seeftrafte 7a, awei Wohn., 1. Etage, Preis 350-400.4 für den Sommer od. f.Jahr noch abz.Näh.Bismarchir.15ap. (1836

Boppot. 4 Zimmer, Beranda, Balcon u.

Bubehör, vom April zu verm. Charlotteuftraße 6. (709 Herrschaftliche

Wohnungen von 4, 5 und 6 Zimmern mit allem Zubehör per sofort resp. October zu vermiethen. Näh. Weidengasse 20, parterre. (1659

Weidengasse Kr. 42 ist die zweite Etage, bestehend aus B Zimmern und Zubehör per sofort zu vermiethen. (1847 zrol.Wohnung im herrsch.Hause Zimmer, Entree,Küche v. gleich 3u vm. Näh. Sandgrube 53. (1854 In Langfuhr, Heiligenbrunner Communicationsweg 6 ist an

ruhigeLeute eine fl.Wohnung zu verm. Dafelbst 5a zu erfrag. (1858 4. Damm 1, 1. Stage, per 1. Mai oder fräter für "A 720 zu vermiethen, Räberes part. (1852 Barreng. 1 ift e. Wohn.v. 2 Stub., Cabinet u. Zub. zu verm. (1755 Herrich. Wohnung, 2 gr. Zimm., Cab., Entr., Zub., b.z.vm.Hühn., vern15/16,pt.,l.,Hlft.d.Strafb.(\*

Langgasse No. 4 ift eine herrschaftliche Wohnung von 5 Zimmern in der 2. Etage von sofort ober 1. Juli zu ver-Langfuhr, Friedensftr.31, Billa Abeggft.)BZimm., Entr., h.Küche Sveisek.,Ber.20.3.v. Näh.pt.(1218

Danzigerstrage 60 ist eine herr schaftliche Wohnung gleich ober auch für das Sommerhalbjahr zu vermiethen.

Gine Wohnung, 2. Etage, 4 Bimmer, Reller, Boben, auch getheilt, per 1. April zu verm. Beficht.tägl. Mah. Sl. Geiftg. 48,2. Langiuhr, Bahnhoistr. 19,2 Tr. ift eine Wohnung v. 3 Zimmern, Cab., Entr., Küche, B.,K., Gart.v. 1. Mai zu v. Preis 300 & jährl. dint. Laz. 14, i. neuem S., Wohn., 3 Zimm. u. Zub., 450. M., zu vm. (1926 Kleine Wohnung für 13,50 Mk, ofort zu verm. Hühnerberg 5. Betersnagen hinter d. Kirche 27 Stuben und Cabinet zu verm.

Schäferei 12/14 find zwei hochherrschaftliche Wohnungen, je 4 Zimmer, Badeeinrichtung und Zubehör bon fofort zu vermiethen. Nah. parterre rechts. 09406000000000000000

Crimitatis-kirdiena. 3 ift eine Wohnung bestehend aus drei Zimmern, Rüche, großen Bodenräume und Reller wegen schleunigen Fortzug sofort zu vermiethen. Näheres baselbst eine Treppe.

0000000000000000000 Bleischergaffe Dr. 62-63, gegenüber b. Gartenanlagen bes Franzistanerflofters, ift eine berrschaftliche Wohnung von 6—7 Zimmern und Zubehör mit Garten vom 1. October cr. ab 

### Haus- und Grundbesitzer - Perein zu Dauzig.

#### Liste der Wohnungs-Anzeigen,

welche ausführlicher zur unentgeltlichen Ginficht im Bereind-Bureau, Hundegaffe 109, audliegt. 950,— 7 3., Balc., reichl. Zub., p.1.Apr., Bijchofsgaffeld. 800—900,— 53 Bad., Schr.-u. Mochz. Thornich. W. lcu.d. 700,— 4-5 Zint., Zub., Bej. 1-4, Kähm 1, N. Kammban 44. 1000,— 53imm., Jado, Sef. 1-4. Analm 1, A. Athanistan L. 1000,— 53imm., Badez., Mäddenz., Langart 37-38 hochp. 700.— 4 3., 2Cab., Ber., Grt., Langf., Täichfenthalerw.21. 650,— 43., 3b., evil. Profit. Mem., Langf. N. Haupfitr 93a. 600, 550, 4 Limmer, Jubehär. Näheres Sandgrube 53. 1300,— 7 L. Kro.; Bd.; Mödft., Jub., 2Batc., Garr., evil.

450,— 1 herrigt, Boin, alodin, And, 25dic, Interfect.

450,— 1 herrigt, Bohn. v. 38., Zub., Sandgr 50. Räh. pt.

1500,— 1 kad. n. gr. gew Kell. m. Gaseinr. v. Jahr. v. Hrn.

700,— 23.,26b., Zub. Langenmarkt 22. Rh. 1. Etg., v. 10-12.

1150.— 52. Bada. Greging. 20. Rus. Part. Bada. Grain.

Raufin. Ernst dem. Malgianneng. 3,94th 45,04 da.

700,— 23.26b., Jub. Langenmarft 22.Nb. 1. Etg., v. 10-12.

1150,— 53., Bades, Greeiner., Zb. An d. neu. Mottlau7, 1. Et.

1000,— 8.63., 2Bic., Bd. 4, Modift, St., Grt., Zb. Halbeel

1050,— 5gr. 3, Modift., Zb., n. dec. Broddfg. 9, Ed Küriching.

650,— 5gr. 3, Modift., Zb., n. dec. Broddfg. 9, Ed Küriching.

650,— 4Zim., Aub., Ranggaff. Nf. Er Bollwederg. 6, 2. Nb., 1. 2ad.

750,— 4Zim., Rub., Ranggaff. Nf. Er Bollwederg. 6, 12ad.

1600,— 12ad. n. Kellerraum Langgaffe 7. Eg Hortechaffeng.

600,— 43im., Rub., Entr., Gart., St., Zb., Halbeelleec.

360,— 450 Zzimm., reichl. Zubeh. Mottlauerg. 10. Näh. vrt.

390,— 2 Zimm., Cab., Zubeh., Gart., Hommerberg.

528,— 2gr. Z., Cab., Etr., Zub., verfegungeb., Hommerberg.

528,— 2gr. Z., Cab., Etr., Zub., Verdengeb., Hommerberg.

528,— 2gr. Z., Cab., Etr., Zub., Verdengeb., Hommerberg.

528,— 2gr. Z., Cab., Etr., Zub., Paradiesgaffe 6a. Z. Etr., L.

1000,— 5 Z., Modift., Hurichft., Florit., Zb., Dalzichneidea. 6, 2

800,— 1 Laden, 400 1 Lagerfell. in Zub., Langf., Dauptft., 73, L.

480,— 3 Zimmer, Cab., Zub., Paradiesgaffe 6a. Z. Etrage.

500,— 4 Zimm., Cab., Zamm., Rub., Langf., Dauptft., 78, 1.

860,— 1 Laden, Faulgraben 23, Kaltgaff. Ede, Kauffner.

850,— 3 Zimm., Bub., Langjuhr, Hafdernuglernu. 2f, 2.

360,— 1 Laden, Kaulgraben 23, Kalfgaff. Ede, Kaufiner.
350,— 3 Jimm., Bub., Langjuhr, Hähetenhalerw. 2 f, 3.
300,— 3ft. Stall m. Burichft., 3b. Logeng N. Brit. Grb. 47, 1.
1400,— 1 Geschäftslocal n. Wohnung, Langgaffe 17, 1. Gtg.
900,— 4 Jimm., Mädchzim., Zub. Meugarten 26, 2. Gt.
800,— 5 Jim., Mädchzim., Zub. Mattenbud. 9. 2. Gt. a. geth.
900,— 5 ar., 2ft. 3., Mdchft., Zub. Faulgr. 67, N. D. Seig. 12.
600,— 43.. Mdchft., Cht., Zb. Betershag. a. d. Brom. 36, 2. Gt.
480,— 3 Jimmer, Aubehör. Weidengasse 42, 2. Gtage.
240,—, 300, 2bezw. 33., Zub., Langiuhr. Nb. Brunsh. W. 37.
360,— 1Geschäftst. meuerst., Can. u. Basse., Durbeg. 7, 2.
1000,— 6 3., Badez., Ber., Grt., Langst. 1. R. Keiligenbr. 25.
700,— 4 gr. Zimm., Zub., elez., D. Livaerstort. 8. Kollas.
900,— 4 gr. Zimm., Zub., elez., D. Livaerstort. 8. Kollas.
900,— 4 3., Bass., Grt., Zub., spisch., Sandgrube 43, 2.
375,— 3 3., helle Küche, Zub., part. Näh. Sirschgasset., 25.

500,— 3 3., Ber., Modit., Entr., Jub., Hermannshöim.6. 600 bin.200.43.bin.23., 3b., Grt., Langi., Jäschtenthm.11. 1500—, 900, 73 imm. bezw. 53 imm., Badez., Bor-u. Hinterg., Ber., rchl. Zub., Schleuseng. 12-13. A. Garteng. 5.31.

Ber., rchl. Zub., Schlenieng. 12-13. A. Garteng. 5, 3, 1.

400,— Speicheroberräume, 3Etag., Wassers, Dopseng. 42.

Bohnungen von 7, 6. 5, 3 Zimm., Badez., Mödegenst., Valcon, Gart., ev. Stall u. Burschgel., Langs. Näch Zohannisthal Sa. 3.

Bohn. 1 dezm. Zzim., Langsuhr. Zohannisth. A. Brunsh. B. 43.

Saal, 6 Zimmer, Badestube, Garren, eventl. Pserdestall, Beterspagen neben der Kirche 10, vei Eiger.

Bersehungsh. 1st d. Bohn. d. Herrn Oberst Madensen, best. auß 9 Z., Bades, Mochst., Zwansardenz., beizd. Burschst., Zbalc., Zub., Bagenr., Pserdest. zu vm. Käh. Gr. Alee, Rzekonski. 3 Säle. 42., Ber., Gart., Stall 2c., Gr. Alee, Billa Rzekonski. 1gr. Geschäftsloc.mit Boh 2c. Langsuhr, N. Brunshöferw. 43, 2. 5 u. 43 immer, Zubehör, sofort auch inst., Borst. Graben 28. 2.

43immer, Bubehör, fofort auch fpat., Borft. Graben 28,2. 5'n. 43immer, Zubehör, jofort auch jaar, Vorst. Arthur 20,2.
1 Taden mit Bohn. v. 33imm., Zub., Garten, \ Langsuhr,
Wohn. v. 4bezw.53., Badez., Mädchz., Gart., \ Hauptitr. 1 F.
5—6 Zimmer, Zub., Schwarzes Meer 9. Näh. bei Brischko.
2 Wohn. v. 33., Cab. bezw. 43., Cab., Balc., Zb., Weidengassel.
33im., Zub. perl. April od. spät. Steinbamm 10. Näh. Nr. 9, Hosg.
Saal, 5 Zimmer, Zubehör, per 1. Oct., Tangebrücke 44-45.
4 Zimmer, Entr., Zub., Beschi. 10-11kr, Poggenpsuhil 7-18, pt. 1 großer Geschäftsteller im Tischlergewertshause 3. Damm 1.

Poggenpfuhl 7, 4, ist ein einfad möbl. Zimmer zu vermiethen

Gin möblirtes Bimmer if

I frol. mbl. Zimm. am Langenm

von gl. zu verm. Röpergaffe21,3

Fraueng. 8, 2, eleg. mvl. Borderz mitCab.mit od. o. B. zu vrm. (1956

Biefferfindt 57, pt., ein fein mob

Gin möblirtes Bimmer

an 1-2 anftand. herren zu verm

1 ordl. älterhaft.Mann find. gute Schlafftelle. Am Stein 8,H.,Th.5.

Meizerg. 14, 1 Tr., ift ein möbl.

Bimmer an einen herrn zu verm

Bobenftübchen fofort an jung

Leute zu verm. Holzgaffe 9, 121

Ein junger Mann finder auftänd

Schlaffielle Köpergaffe 21, 3Tr.

möblirtes Zimmer mit voller

Langgarten 20, 3, von fofort eir

ichon möbl. Zimmer zu vm. (1887

Dlöbl. Zimmer mit gut. Benfion

Frauengasse 49,2, zu verm. (1890

möbl. geräumiges Borberz. sep. gleich ober später zu verm. (1899

Retterhagergaffe 2, 1. Gtage

find 2 elegant möblirte Zimmer

Laftadie 6 am Winterplatz feir

Penfion zu haven.

Mattenbuden Nr. 9, 1. Gtage

Jopengasse No. 50 ift die Sange-Etage zu ver-miethen. Besichtigung von 11 bis 1 Uhr und 5 bis 7 Uhr. Wohn., gr. Stube, belle Ruche, an anft. Leute zu vm. Hafergaffe 15 Wohn. z. Comt., Bur., 1. Et., 1gr., Borberz., Entr. zu v. Fraueng. 29.

Oliva, Köllnerftraße 32 ift eine Wohnung bestehend aus 3 Zimmern, Balcon und allem Zubehör zu vermiethen.

#### Hundegasse 97 ift die 1. Etage bestehend aus 43immern, Rüche u. Reben-

geloft zum 1. Juli zu verm. Besichtiaung 11-111hr. (1947

Jopengaffe Dir. 50 ist eine Wohnung von fünf. Zimmern u. vielem Nebenraum zu verm. Besicht. von 11—1 Uhr.

#### Limmer.

Möblirtes Zimmer mit Cabinet auch mit Penfion, an eine Dam 3u verm. 2. Domm 15. (1798 Cleg. möbl. Zimm. n. Cabinet zu vermieth. 2. Damm 5,1. (1529 Paterrez. fep. Eing.m.a.oh Benf v. fof. zu verm. Laftadie 10. (1687 Brit. Graben 7, 1. Et., mbl. Bordra mit a. ohne Penf. zu verm. (1518 Beil. Geiftg. 120 eleg.mbl. Zimm zu verm. A. W. Buricheng. (1780 Boggenpfuhl 30, 2, gut mobl. Zimmer m. Cab. zu verm. (1800 Möbl. gr. Zimmer und Cabinet zu verm. Schilfgaffe 6, pt. (1792 Mbl.Borderz.m.eig Entr.,aufW Beni.,fof.zu v. Laftadie 10,1.(185% Frbl. möbl. Borderz, fof. zu vm. Aliff. Grb. 106,1, a. Holzmft. (1885

Kehlenmarkt No. 31, ein großes, fein möbl. Zimmer mit Pianino preiswerth zu ver-miethen. Zu erfrag, 3 Er. (1873 Langfnhr, Friedensftrage 31 (Abeggft),eleg.mbl. Zim.,fep.Eg., Garteneintr.,3.vm. Nan.pt. (1849 Dobl. Bimm.mit Beni.f. 40 u. 50.M. zu verm. Holzgaffe 8 a, 3. (1483 Jopengaffe 24 ift ein gut möbl. Zimmer mit a. ohne Beföft.. mit lett. p. Monat 58. M., zu vm. (1784

Ein möblirtes Zimmer mit separatem Eingang ift an

einen od. zwei Grn. zum 15. d.M ju vermieth. Hirschaasse 8, 8 Tr Kaninchenberg 12b, Th. 2, ift ein nöbl. Zim. zu verm.bei Niessen. Cabinet an einen jungen Maun zu verm. Voggenpfuhl 66, 2, vorn. Frauengaffe 10,1.Gr., ift ein eleg nöbl. Vorderzimm.u. Schlafz.a.e

Sonnabend

ein. Herrn, a. Burichengel., z. vm Frauengaffe 10 ift möblirt Rimmer mit gut. Penfion für 36. ogleichzuvermieth.Näh.1.Gtage Beil. Geiftgaffe 27, 2 Er. ift ein eleg.mbl. Borderz, an e. Srn. zu v Borft. Graben 53, 3, ein frol. möbl. Zimmer fofort bill. zu vm. Rarpiens igen 8 ift e. fl. freundl. möbl. Zimmer billig zu verm Pfefferitadt 27, 3 ift ein fleines freundl. Zimmer zu vermiett Borft. Graben 53, 2 ein freundt. möbl. Zimmer zu vermiethen Ein fein möblirtes Bimmer mit ober ohne Benfion von fofort zu vermiethen Breitgasse 62, 2 Tr. Poggenpjuhl 30,2, gut möblirtes Borderg, mit Cabinet zu verm. Beilige Geiftgaffe 35, 2 Tr., fein mbl. Zimm. u. Cab. fof. bill zu v. Ein fein mbt. Zimmer mit Benf zu verm. Fleischergasse 3, 1 Tr Solzgaffe 9 ift ein möblirtes Rimmer. Cabinet, Entree, fep Eing., fogl. ju verm. Räh. part. Ein eleg. möbl. Vorderzimmer

ift fogleich zu vermiethen 4. Damm No. 3, 2. Etage. 1 elegant möblirtes Bimmer ift an einen herrn (auch Einfährig-Freiwill.) mit oder ohne Pension villig zu vermiethen Fleischer: gasse 46, 3 Treppen, rechts. 1 fl. Stub. ift an eine alleinfteh

ehrl. Frau, w. zugl. Aufmaridienfi übern.jogl. z. vm. Jakobeneug2.1. hundegasse 122 ist eine Stube nebst Cabinet an einer ält. Dame zu vermieth, Näh, das, 2. Etage. 1 Cab.m.fep Eing.an ein jung. Mann zu vm. Tifchlergaffe 44, pt

auch 2 fleine möbl. Zimm. mit sep. Eingang an einen Herrn zu verm. Gr. Scharmacherg. 7, 3. Heil. Geifig. 17, 2, ift ein gr. frol möbl. Borderzimm. v.fogl. zu vm Töpfergaffe 32, 2, find 2 fl. möbl Zimm., fep. Eing., a. auft. Hrn. z v Röpergaffe 13, 2 Er., ein

möblirtes Zimmer und Cabinet an 1 ober 2 Herren zu verm. Ein gut möbl. Part.-Bordersimmer mit auch ohne Penfion zu verm. Fleischergasse 45, part Codtengasse 1a, 2. Etg., Querstr Langgarten, ift ein fein mbl. Zim mit a.ohnePenf.v.gl od.fpät.zu v

Boggenpfuhl 73, 2 Tr., ift ein hübsch möbl. Zimmer mi guter Benfion gu vermiethen Gine fl. mobl. Stube an einen od. j. Mann zu verm. Johannis, gaffe 46, Eing. Peterfiliengaffe

Breitgasse No. 27, 2 Treppen ein möbl. Zimmer zu vermieth an 1 oder 2 herren von jogleich Logis im eig. Zimm, m.g. Betoft.f. mit Benfion zu vermiethen Beilige Geiftgaffe Rr. 64, part Mioi zu hab. Laftabie10,2.(1646 Sin anständiger junger Mann findet gutes Logis m.Beköftigung Scheibenrittergaffe 8,2 Treppen. 1 gut möbl. Vorderzimmer (fep Eing.) auf B. Burscheng., an 1 H v gl.zu vrm. Langgart. 36,1. (1958 Junge Leute finden Logis mit Beköft. Spendhausneug.4, 1, 1. v. jung. Mann find, gut. Logie St. Katharinenfirchenfteig 18. Ir. Delmühleng. 17, Hof, Th. 4. Borberzimmer zu verm. (1957 junge Leute finden sauberes Logis Breitgasse 38, 1 Tr., Hof Bon gieich gute Schlaffielle zu haben Faulgraben 17,1 Tr., hint. anft. junge Leute finden faub 1 freundlich möblirtes Zimmer Logis Rarpfenfeigen 22, 1 Tr ganz feparat, josort zu vermisch. Olivaer Thor 17, Gartenhaus Unft. junge Leute finden faub Logis Hühnerberg Nr. 13, part 2 möblirte Zimmer u. Saal mi Logis zu haben Faulgrab. 17, pt separatem Eingang, Breitgasse in der Nähe des Holzmarkies, ist sosort an 1 oder 2 Herrn zu 2 j.Leute find. v.fofort anft.Logis Satelwert 5, Näh.i. Barbiergefch Unft. jg. Leute find. gut. Logis im verm. Auf Bunich Pianino-Be Cab. Jungferngaffe 1, Th. 5, Hoi nutung. Off. u. A 275 an die Erp. Unft. junge Leute find, ein gutes und billiges Logis mit ober ohne ift von gleich oder später preism zu verm. Melzergasse 18, hochpt Beföstig. Fleischergaffe 46, 3, r Ig. Leute finden anständ, Logis Beterfiliengaffe 3 ift ein feir Spendhausneugaffe 6, 1Tr.links Ig. anft. Mann find. gutes Logis mit Befost. Schmiedeg. 25, 2 Tr. v. möblirt. Zimmer zu vermiethen hundeg. 90, pt., möbl. Wohnung mit auch oh. Burichengel. zu vm jg. anst. Leut. f. v. iogļ. Logis i . Parterrst.m.sep Eg. Kitterg. 5 Hundegaffe 74,2, ift ein fein möbl. Bimmer mit Alc., fep. Eg. f.b. zu v. Junger Mann findet Logis mit Beköstigung Tichlergasse 17, 1. Fraueng. 22,2, fein mbl Zimmer mit g. Penfion an anft. B. zu om Ig. Mann findet v. gl. Logis mit Betöstig. Kleine Mühlengasse 3. Lastadie 28, hochpart., Nähe der Wieben-Kai.ist ein frdl.mbl.Zim. Ng. Mann find. v. gl. faub. Logis

> Gin junger Mann findet Logis Katergaffe 14, 2 Tr. Anft. Logis mit guter Befoftig. zu haben Kaffubifcher Marft 8, 1. Dienergasse 15. 1 Cr finden junge Leute saub. Logis mit Beköstigung. Dazelbst ift ein fl. möbl Zimmer zu vermiethen. Unft. Mitbewohnerin tann fich

mit Befoftig. Tifchlergaffe 63, pt

#### melden Große Gaffe 20, p., 3. Th Pension -

Schüler finden gute u. gewiffenh. Benfion, d.jüng. mit Beaufficht.b Schularb. Hundeg. 120, 2. (1730 Schülerinnen u. Seminarift, find. vorz bill.Peni. m. Fam.-Anfchl.b. Frau Kling, Biefferft. 42, 2. (1695

miethen Strauhaasse 10, 3, r. (\* Tein möbl, sep. Borderz, ist bill. billige Pension mit Familien. Bei schreiberhandwerk zu erl. Mit auch oh. Vens. 3. 1. April zu anschluß in seinem Hause. Offert. Off. unt. A 9467 beförd Haasen. Werm. Petersiliengasse 17. (1781) unter A 99 an die Exped. (1694) steine Vogler A.-G., König Sb. Kr. (1888) verm. Petersiliengasse 17. (1781) Gefchäftebamen finden gute

1 mbl. Zimmer mit fep. Eing. an und reichlicher Koft, eig. Zimmer und Klavierbenutzung für Mitte Upril geiucht. Off mit Preisang unt. A 198 an die Exp. erb. (1821 für die Sommermonate finden auf größerem Gute Erholungs bedürftige billige Penfion. Off. u. A 248 an die Erv. d. Bl.(\*

> Schuler., Seminarin., finden gewissenhafte Pension. Englische, französische Converotion. Refte Empfehlung Frau A. Thomas, Jopengaffe 61, 3.

## Div. Vermiethungen

Gin in schönfter Geschäftslage Memels befindliches großes Gesichäitslocal mit fleinem Gartchen in welchem 7 Jahre lang mit bestem Ersolge eine Conditorei betrieben wurde, welches sich seiner großen Schausenster wegen — an der Promenade gelegen — besonders zur Conditorei web Großen im Großenstere gelegen — Conditorei und Caié, jedoch auch zu jedem andern Geichäft eignet, ift von fojort oder fpater zu vermieihen.

Gefl. Offerten erbeten an Frau A. Kehl,

Laden

### Memel, Börfenftrage 7.

Gr. Wollwebergaffe 2 (Mäntelgeschäft Fleischer), vom 1. April ober später 3u vermiethen. Näheres Lang-gasse 11, 1 Treppe. (522

Bäckerei nebst Wohnung in der Hauptstraße belegen mit ämmtlichen Bad- und Laben-Utenfilten, paffend für junge Anfänger, ist vom 1. April zu vermiethen. Reflectanten mollen melben bei Johann Rutkowski in Culmice. (1905

hof in Neufahrwaller an der Bahn und am Hafen gelegen, ift zu vermiethen. Off. u. A 259 an die Exp. d. Bl. (1949

Zoppot.

Grundstück, zum Penfionat vorzüglich geeignet, Unterdorf, Rabe ber See, billig zu verm. Off. unt. A 252 an die Exp. (1926 Stall, Remieje, Scheune für 6.200 pm. Ohra, Schönfelberweg 77

Gin Fleisch = und Wurftwaaren-Laden, in bester Lage ft von fofort oder am 15. Upril auch als Kiliale, zu vermiethen Näher. Heiligenbrunn 2. (1916 Remije, 7 M., 8. v. Fraueng. 25, 1 %

Hundegasse 48,2 für Aerste, Rechtsanwalts: hurean u. Comtoir accianct. ift vom 1. October er, ab gu vermiethen. Besichtigung von 11-12 Vormittags und 4-5Nachmittags nach vorheriger Meldung im Comtoir Sunde anfie 47. Gin Lagerfeller, zu Gaffern u. Ball, geeignet, Eing, gut, nat

Baffer, f. zu v. Frauengaffe 29. Hundegaffe Ur. 122 ift berLagerfeller vom 1. Juli zu vermiethen. Näh. das. 2. Erage

Offene Stellen.

Mänulich.

## Arbeiter

Melbung Montag früh 6 Uhr beim Schachtmeiter Muller, Neubau electrische Centrale

Holz-Rouleaux u. Jalousien, Rolliäden, Rollschutzwände, iefern in solidester Ausführung Wache&Heinrich in Friedland, Bez.Breslau. Illustrirte Preisliste gratis und franco.

Agenten u. Platzvertreter welche auch Privatpers. besuch. bei hoh. Provision gesticht.

Bedeut. u. renommirte Fabrik landwirthschaftl. Maschinen fucht in Oft- u. Weftpreufen tüchtige u. zuverlässige (998

sowie Algenten

Für einen jungen Kaufmann | Schneidergef., faub. Rodarb., erh. ird eine Benfion mit guter lohn. d. Beich. Tagnetergaffe 7, 8. Im ftädtischen Arbeitehause wird

#### Bote gesucht. Lohn 20 M monatlich neben freier Station. Mels dungen im Burean der Anftalt,

Töpfergaffe Nr. 1/3. Müchterne Kutscher

und Aufwärterin mit Buch finden fofort Stellung. Retter= hagergaffe Nr. 9. Tüchtige Malergehilfen ftellt ein

Eugen Danneberg. St. Trinitatis-Kirchengasse 4. Suche einen tücht. Friseurgebilf. bei 30—36 M. Gehalt. **Hugo Gidssow**MarienbrgWpr.(1966 1 Schneibergef. u.Wädch. j. fein**e** Herrarb.f.f.m.Pfefferstadt 27, pt.

Für den Bertrieb eines leicht vertäuflichen Special Artifele energischer

#### Vertreter

gesucht, der bei Inftallateuren gut eingeführt ift; eventl. wird Alleinverfauf übertragen. Off. u. K. e. 205 an Rudolf Mosse, Elberfeld.

Geübten Cigarrenarbeiter Alb. Rosin, Altst. Graben 11. jucht

Gin aufgeweckter Anabe von 14 Rahren findet Beichäftigung in m. Gummiwaaren- u. Tapeten-Geschäft. Hopf, Mattauscheg. 10. Einen ordentlichen

Haustnecht gum sofortigen Antritt fucht B. Frankewitz, (1962 Stadtgebiet Nr. 140.

Ein Anstreicher melde fich in ber (1956

Danziger Action-Bierbrauerei Klein-Hammer.

Gürtler-Geselle

R.F.Anger 3. Damm Mr. 3.

Ein fehr leiftungsf. Special Haus in fam. Ledern, feit 15 Jahren in Danzig gut eingeführt, jucht tüchtigen, m. d. Rundichaft vertrauten Vertreter. Off. u. S. 842 an G. L. Daube & Co., Frankfurt a. Main. Gin ordentlicher, nüchterner

### Kutscher

wird p. fofort gefucht Brauere L. O.Kaemmerer, Pfefferst. 19/21 Tischlergesellen

finden dauernde Beschäftigun Fleischergasse Nr. 72. (1845 Hotelhausdien., Hausd., Kutsch. Hausdien. zur Bedien.d. Gafte u für Regelbahn. bei höchft. Lohn fo gahlr. gefucht 1. Damm 11. (1858 J. Berl.n. Prv.Schlesw.j.Anechi i.Jung.(N.fr.)1.Damm 11. (1858 Unverh. j. Hausdiener f. e. Comt. gefucht. Off u. A 265 an die Exped. Ein Schubmachergefelle kann fich melben Fleischergaffe 48, Sof. Tüchtigen Schneibergesell. siellt ein Breitgasse 118, 2 Treppen.

Einen Wirthschafter, Besitzerssohn bevorzugt, sucht vom 1. April ds. As. Lientenant Behrendt. Kowall bei Danzia.

#### Gelatinefabrik sucht einen burchaus erfahre nen Fachmann, welcher als technischer Leiter

dem Betriebe felbständig por-fiehen fann. Renntniffe begugt d. Einfaufs erwünscht. Strengfte Discretion wird zugesichert. Offerten mit Lebenslauf und Gehaltsanfprüch. find zu richten sub T. U. 385 on Haasenstein & Vogler, A.-G., Frankfurt a.M. (706 Gin tüchtiger

Buchbindergehilfe fann fofort eintreten bei (1604 Carl Beermann,

Johannisburg (Oftpr.). 3 Schmiedeschürmeister. tüchtige Feuerarbeiter, ftellt ein C. F. Roell'iche Wagenfabrik R. G. Kolley & Co., Danzig. (1712 Ein jung. Schreiber fann fich meld. Hundegaffe 42, part. (1825 Jedermann fann fich ohne Branchefenntn. e. sehr ansehnl. Rebenverdienst verschaffen. Abreffiren Gie an A. B. 117 Berlin W. 30. (995 Wer Stelle fucht, verlange Reifende unf. "Allgemeine Bacanz.-Lifte" W.Hirsch Verlag Mannheim. (2780

Lohnende Fabrikalionen.

Für meine nen einzurichtenden Ateliers für feine Herren - Schneiderei brauche ich zum fofortigen Autritt durchaus tüchtige

#### Rock-, Westen- und Hosen-Schneider.

Nur solche, welche in der wirklich feinen Herren-Schneiderei bewandert sind, wollen sich morgen Sonntag von 1/29-1/2, 10 Uhr Bormittags in meinem neuen Locale, Große Wollwebergasse 10, persönlich

Max Fleischer.

Ordentlicher nüchterer weighaftstuticher verheirathet, kann sich sosori meld. im Comtoir Ketterhag. 14 Schneiberin fann fich melber

Bfefferstadt 42, 3 Tr., Gruber 1 ordentl. Malergehilfe fann fich melden Heil. Geiftgaffe 77, 2. Schneidergesell. a. Tag od. Woche erh Beschäft. Borft. Graben 64, 2 Rod., Hoien-u. Tagichneider wird eingestellt Gr. Wollmeberg. 23 E.Schneidergesellea. f. Hosen f. i. melben Tischlergaffe 27, 4 Tr.

Junger Arbeiter, fleißig und gewandt findet Stellung Melzergasse Kr. 17. Für ein Rechtsanwaltsbureau wird zum 1. Mai ein in Rota-

#### pfohlener Bureauvorsteher

riatssachen ersahrener, gut em

mit nur tabelloser Bergangen: heit gefucht. Anfangsgehalt 100 M monatlich. Stellung bei guter Führung dauernd. Gelbst= geschriebene Offerten m. furzem Lebenslaufu. Zeugnigabichriften oftlagernd R. A. Tiegenhof. 1 tüchtig. Schuhmacher melde fich Kassub. Markt Nr.6, Hange-Etg.

Schloffergefellen auf Gitter-Arbeit stellt ein C. Grosskopf, Zoppot. (1973 Ein Schneidergeselle findet Bechäftigung Faulgraben 19, 1 Tr Bwei ältere Materialiften fucht im Auftrage per fofort

J. Koslowski, Breitgaffe 69, 2. Ein kräftiger Arbeitsbursche, der gut schreiben kann, wird per Oftern ges. Selbstgeschriebene Offerten unter A 72 Exp. (1610 Ein Laufbursche b. Waler melde ich Johanniskirchhof 3. (1895 1 Laufbursche gesucht Langfuhr Abeggstift, Brüderstraße Rr. 3.

Ein Jaufbursche fann fofort eintreten bei (1913 J. H. Jacobsohn,

Beilige Geiftgaffe 121 Ein kräftiger Laufbursche tann fich melben Jopengaffe 12. Söhne anständiger Eltern verden als (1927

Laufburschen gefucht. Walter & Fleck.

Ein anftändiger Anabe findet bei uns als Laufburiche Beschäftig. Gebr. Wundermacher, Arbeitsbursche u. Lehrling ges Bonbonfabr., Altst. Grab. 96-97 Laufburichen foiort gesucht auf Monaislohn 1. Damm 11.

Ein ordentlicher gefchickter Arbeitsburiche, nicht unter 18 Jahren, findet Beschäftigung.

Stroh- und Filzhnt-Fabrik August Hoffmann, Heilige Geistgasse Nr. 26. L Laufburschen, der beim Maler gewes., stellt ein Tobiasgaffe 15 ordentl. Laufbursche fich melben Frauengaffe 37, pt.

ber ichon 1 Jahr 9 Monate in einer Colonialwaarenhanbt. thätig war, der deutschen und polnischen Sprache mächtig, ucht gum fofortigen Gintritt Stellung in einem Geichäft. Off. u. A 137 an die Exped. (1715

mit guten Schultenntniffen fucht gegen monatliche Remuneration

Heinrich Hülsen, Bahnipediteur. (1724 2-3 Lehrlinge, velche sich als Schriftseper aus. bild. woll., fönn. fich melb. in der Gefchäftsstelle b. "Schönlanf. 3tg.". Schönlanke a. /Oftb. (1555

Ordentl. Lehrling für's Schuhmacherhandwerk tellt ein L. Hömssen Poggenpfuhl Nr. 84. (1809 Gin Lehrling zur Metall-giegerei und Drehevei tann fich melben mit gutem Schulzeugnif A. Kretschmar, Metallgießerei Heil. Geiftgaffe Nr. 122. (1900

#### Mansik-Lehrlinge. Anaben, welche Luft haben, die Mufit zu erlernen, tonnen

jofort eintreten bei W. Scherf, Musikbirigent, Schoned Weftpr. (1960

### Lehrling

für unfer Seiden-, Modemaar. u. Baiche-Ausstattungs-Geschäft fuche per fofort oder später gegen monatliche Bergütigung. (596) Loubier & Barck. Ein Sohn achtbarer Eltern, ber

Buft hat, die Fleischerei zu er-lernen, k. f. melden Altstädtischer Graben 38, M. Narzimski. (1782 Far mein Comtoir fuche

jum fofortigen Antritt einen Lehrling & mit guten Schultenntnissen.
Louis Schwalm,

Graphifche Runft : Anftalt, Langfuhr, Ahornweg 7. Photographie.
1 Lehrling fann eintreten bei Gottheil & Sohn, Hundeg, 5. (1982 Bur mein Colonialwaaren Geschäft suche einen

Carl Voigt, Fischmarkt 38.

Gur mein Getreide - Commissions-Geschäft suche einen Lehrling gegen Remuneration Albert Ziehm, Sundeg. 79. (1988

Weiblich.

Ig.Wäbch. z.Erl. d. Damenschnb. Lich mld. Paradiesg. 14,3. (1509 Beihchft. Lohnu. fr. Reife f. Didch. Berlin,Lübed u.and. Städte,für Danzig zahlr. Köchin, Stuben-u. Hausmädchen 1. Damm 11. (1544

Anfwärterin mit Buch für den Nachm. gesucht Langsuhr, Bahnhosstraße 15, 2, 18s. (1849 Langfuhr, Klein Sammermeg Nr.11a, 2 Treppen, kann sich eine Aufwärterin melden.

Eine Aufwärterin wird fucht Milchfanneng. 30, Schmidt. Dame find.hochlohn. Erwerb Mäh.b. P. C. Petersen, Hannover. Für ein größeres Garn- und Kurzwaaren-Geschäft wird ein

junges Mädchen aus achtbarer Familie als Lehrling gesucht. Offerten unter A 250 an die Erp. d. Bl. einzur. gg. Mädchen zur Erlernung bes Beichäfts f.f.melb. B. Schlachter, Schirmfab., Holzmarkt 24. (1932 l anständ. Mädchen für d. Nachm. melbe fich Dienergaffe 47, part.

#### Aufwärterin

von 7 Uhr Morg. bis Mitt. 3 Uhr gefucht. Bluhm, Fleischergasse 41. Eine geübte Nähterin fann sich melden Tischlergasse 64, p. Majchinennäht. aufSchürzen u. Wäsche sowie 1 j. Mädchen zum Bernen gegen mon. Bergütigung fönn.sich melden Röpergasse21,3.

Gine faubere, prbentliche 2 HT HO SA TH

für den Bormittag gesucht Langgarten 39, parterre. l geübte Handnähterin kann sich melben Altstädrifchen Graben 74. Unitand. jg. Dladden für Nachm. gefucht Schuffeldamm 34, part.

Suche Mamfells für falte Küche, 1 erfte Berfäuferin bei hohem Lohn für ein Fleisch- u. Aufschnittgeschäft, 1 deutsche Bonne, welche perfect schneidern fann, nach Warschau 1Frau nebst Tochter als Portierfrau für einen Babeort, fowie 1 Wirthichafterin, welche gleichs. alle Hausarbeiten übernehmen muß, für einen alleinfteh.herrn. B.Legrand Nohfl., Sl. Geiftg. 101.

1 saubere Answärterin Vormitt. bei einzeln. Leuten fof. verlangt. Petershag.a.d.R. 34, 2.

Suche Stüte, Röchinn., madchen, Ladenfraulein C. Bornowski, Beilige Geiftgoffe 102. Aufwartdmädch. gef. 1. Damm11, Ord. Mädchen f. d. Morgenst.als Aufwärterin gef. Schmiedeg. 9. Aufwärterin für den Bormittag fann fich melden Schmiedeg. 12,1. Ginepandnähterin auf herrn-Beften-Arbeit fann fich melben Fleischergaffe 3, part., im Laden. Seiden-Haus

## Max Laufer, 37 Langgasse 37.

Frühjahrs-Neuheiten

seidenen Blousenund Robenstoffen.

Brautkleiderstoffe. Specialität:

2 Aufwärterinnen fonnen fich melben Kohlenmartt 10.

Frauen zur Keinigung werben im Ghmnasium am Winterplatz gesucht.

Gute Taillen: und Hilfsarbeiterinnen finden dauernde Beschäftigung 3. Damm Rr. 9, parterre. 1 auft.16j. Mädchen als Auswärt. f.d.g.T.geiucht Frauengasse 33, 2 I faub. zuverl. Aufwärterin sucht M. Kalittka, Langgaffe 37, 2 Er. Ein Madchen mit Buch für den g Tag gesucht Sl. Geiftgaffe 66, 2

werden fofort verlangt.

Max Pleischer, Damen-Mäntel-Jahrik.

Gr. Wollwebergasse 2. (1985

Ordentl. Aufwärterin für die Bormittagsstunden kann sich meld. Bergütigung monts. 7 M. Weidengasse 20 b, 2, sinks. Behrmoch. f. Papiergesch. gesucht Brm.11 Uhr, Wien, Breitg. 19-20°. 1Mtädch.v.15-16J.für denNachm. melde sich Poggenpsuhl 18, 2 Tr.

#### Stellengesuche Mänulich.

Empfehle einen Laudwirth, der mehrere Rahre thätig ift P. Usswaldt, 1. DammRr. 15,pt, Empfehle einen nüchternen jungverheiratheten Mann mit ertheilt gründlich Otto Lutz, jehr guten Zeugnissen alshausthor Nr. 2, 4 Trp. (6896 Bortier oder Hausdiener für ein Gesch. P. Usswaldt, 1. Daum 15, pt. KOCKSCHILD COS VOTCHIS

Weiblich. 1 o.t.Mädch.jucht Stelle 3.Wasch, u.Reinmachen Ritterg.22a, 1 Tr Modiftin fucht Stellung im Beschäft als Zuschneiberin auch nach außer-halb. Offert, unt. A268 a.d. Exp.

Gebildetes junges Mädchen incht Stellung im Haushalt ob. a. Kinderfräulein. Off. unt M.B. positagernd Konig Bestper. (1995 Ord. Frau m. g. Z.w.f.d. Morgnft. e.Aufwrist. Goldschmiedeg. 29, H. Nähterin, d.auch gleichz.ausbeff., b. um Beich., zu erfr. Saferg.6, 1.

#### Unterricht

Vorbereitungs - Zirkel für höhere Lehranstalten. Anaben Serta. Madchen 6. MI.

Das Sommerhalbjahr beginnt Dienstag, den 19. April. ainnt Dienstag, den 19. April. 15. und 16. April Nachmittags Anmeldungen täglich von 11 von 2—4 Uhr, Katharinen-bis 1 Uhr vormittags. **Elise** firchhof 3, 1 Treppe. (1928 Hoffmeister, Hundegaffe 93, 2Tr. Gründl. Clavierunterricht Gründl. Clavierunterricht ertheilt Th. Müller Wwe., Allinicht. Graben 103, 3 Tr. (1886 Lohmann, Hl. Geiftg 121, 3. (1983

Quit'sde Mittelschule arbeiten u. Majdinennähen für Mädchen Johannisgaffe Ur. 24.

ginnt Dienstag, den 19.April. Anmeldungen neuer Schüler-innen werden Dienstag, den 5., Diestag, den 12., Donnerstag, den 14. und Montag, den 18. April von 9 bis 12 Uhr im Schullocale entgegengenommen

Schulvorfteberin.

Poggenpfuhl 11.

Das neue Schuljahr be-ginnt ben 19. April. An-meldungen neuer Schüler nimmt am 6., 16. und 18., Bormitt. entgegen. (1181

English lessons are given and translations made by

Harald Schoof. Frauengaffe Nr. 49, 2 Tr. \*\*\*\*\*\*

> Staatlich concess. Vorbereitung fur das Einjährig-Freiwilligen - Examen.

Danzig, (1702 Hundegasse 52, II. Sprechstund .: 12-2 Uhr.

Bither = Unterricht

Frauenwohl Vorst. Graben 62.

finden durch vier Lehrer, welche jich zu einem Collegium ver-einigt haben, täglich 2 Stunden Beaufsichtigung, Nachhilfe und Förderung in allen Unterrichts= fächern einschließlich fremder Sprachen für monatlich 4 M Anmeldungen werden entgegen-genommen am 6., 7., 9., 14.,

Clavier-Unterricht.

Töchterschule von Clara Fischer. Beilige Geiftgaffe 131,

das zweite Saus von der Kohlengasse. Dienstag, den 19. April beginnt das neue Schuljahr. Annahme neuer Schülerinnen täglich von 10 Uhr. Für die unterste Klasse sind keine Borkenntnisse ersorderlich.

## Biel: Mittelichulbilbung und baneben Bor-

bereitung für Quinta, Quarta und Untertertia. Für Auswärtige gute Penfion. Anmelbungen nimmt entgegen Reddies, Pfarrer, 4. Damm 5, 1 Tr.

L. Mannhardt'sche Vorschule für Sexta,

Poggenpfuhl No. 77.

Das Sommerhalbjahr beginnt Dienstag, 19. April. Anmelbungen neuer Schüler werden Sonnabend, ben 2. April von 9 bis 12 Uhr entgegengenommen. (1460

Das Commer Balbjahr be-

Katharina Kloss.

Vorbereitungsschule

Olga Milinowski.

Dr.ph. A.Rosenstein

Die neuen Kochcurse be-ginnen am 13. April cr. und werden Anmeldungen zu den-selben daselbst entgegenge-nommen. (1089

hiefiger Schulen, einschlieflich ver unteren Gymnafial Classen,

C. Fischer. Schulppriteherin

pract. Arzt helfer.

Danzig, im April 1898. 

Plomben, (23796 Conrad Steinberg, american Dentist, Langenmarkt 1, Eg. Markauscheg.

prattischen wie Kunfthand= ertheilt Margarethe Roeper,

gepr. Handarbeitslehrerin Vorstädt. Graben 66, 3 Tr. Handarbeits = Unterricht für Kinder monatlich 1 M. Ertheile auch mährend des

Violin-Unterricht.

Curt Hering, Concertmeifter am Staditheater Töpfergaffe 5-6, 2 Tr.

Capitalien. Suche v. gl. ob. 1.Juni z. 1. Stelle 20000 & a.m. neuerb. Groft. i. Lgf. Mg.vrb. Off.u.A 215a.d. Exp. (1848 6000Wf.werd. zurl. Stelle auf ein Grundstüd in Schillingsfelde gef. Off. u. A. 260 an die Exp. d. Bl. 2300 M zur zweiten fehr sicheren Stelle vom Selbstbarleih, fofort gesucht. Off. unter A 253. (1918 3, 6, 7, 15000 A zu 4½ Procent hat von fogleich zu vergeben Ed. Thurau, Holzgasse 23, 1.

BerGeld jed. Höhe z. jed. Zw. sof. sucht, verl. Projv. umi.v. D. E. A., Berlin 43. (\* 20000 M. juche auf eine länd. liche Bestigung, Kr. Stuhm, zur 1. Stelle. Taxwerth 46300 M 40000 M suche zur 1. Stelle auf ein ländl. Grundstück, Laxe 68329 M. Kr. Danzig. 9- u. 11 000 M fuche für neuerbaute Grundstüde bei Langsuhr. Mehrere städtische Hypotheten habe ich zur 1. jowie 2. Stelle.

Ed. Thurau, Holzgasse 28, 1 Treppe. Suche 65 000 & auf ein Gut von 1000 Mrg. zur 1. Stelle. Auf ein Gasthaus 6000 Mzur Stelle, Kreis Carthaus. Ed. Thurau, Solagaffe 28, 1

Verloren u Gefunden Um31., Nachmittags, eine goldene Damenuhr verloren. Abzugeben gegen Belohn. Langgarten 102, 2. 10000. Ka.geth.v. Selbudarl.gl.zu vergeb. Off. u. A 186 an d. Exped. 1 Lederrasche nebst Inhalt ver-loren.Abzugeb. Schmiedeg. 5,2 L

**Sin Overnglas** in olivgrünem Plüsch-Futteral ist vom Stadt-theater über d. Holzmarkt verloren. Gegen Belohnung abzugeben Heil. Leichnams-Hospital, Haus 15, Nr. 8, parterre. weiß. Tajchent, C.M. i. Glockent vrl.abzg.Langgrt.69, H., 3.Th., 2,1.

OAAAOAAAO Eine goldene Damenuhr

J. Penner, Corfetgeschäft, Portechaisengasse. STETTOTTO

Ein großer weißer Jagohund mit braunem Ropf hat fich eingefunden. Abzuholen Um Stein Nr. 4, 3 Treppen, Marquardt.

Vermischte Anzeigen

Ich habe mich auf der Mieberstabt

Chornscher Weg 14, Ede ber Grabengaffe als Arzt niedergelaffen

Dr. Möller Wundarst und Geburts-

Zahn=Altelier von Frau Kühn, Zoppot, Seeftraße 13. — Künstliche Zähne, Blomben 2c. Snrechftunden von

Unterricht in allen feinen Meine Wohnung u. Angenklinik befindet fich jest Roblenmarft 14-16, 2., 3. u. 4. Gtage, Ging. Baff. rechts. Sprechft. 101/0-111/0, 3-4. Für ftädt. Arme 81/2-91/2Morg. 3. Etg. Danzig, April 1898. Dr. Th. Wallenberg, Augenarzt. (1946

> Specialarzt für Ohren-, Nasen-, Rachenund Halskrankheiten. wohnt jett

Kohlenmarkt Ur. 22 1 Treppe. (1948

Montag. Zeit wie gewöhnlich. Special-Argt Berlin, Dr. Meyer, Kronenftr. 2, 1 Treppe, heilt Geichlechts-, Haut- u.Frau-, Krankh., sow. Mannesschwäche n' langjähr. bew. Methode, bei fr. Fällen in 3—4 Tagen, veralt. u. verzweif.Fäll.ebenf.i.f.kurz.Zeit. Heiftet. 12/3—21/3, 1eiftet. 51/2—71/2, Nachm., a. Sonntags. 1998) auswärts geeign. Falls mit gl. Erfolg briefl.u.verichwieg.(21805

Einsam! 1992 Gin anit. junges Madden von

außh.(Waise) ohne Berm., möchte mit ein Herrn v.edlemCharafter in Briefmechf. tr., beh. Berheir. Herren, die hierzu gen. wär., w.i. Abr.u. 01992an die Exp. d. Bl. send.

Dem anonymen Briefschreiber für feine Warnung beften Dant. S. Hirschgasse.

Meclamat. in Stener-u. Milit.-Ungelegenh., Bitt-u. Gnaden-gejuche, Teftamente, Berträge, sowieSchreiben jed. Art in gen. außergerichtl. Angelegen-heiten fertigt jachgemäß Th. Wohlgemuth, Altistädtischer Graben Nr. 90, 1 Treppe. 2 Cinjührige suchen guten billigen Mittagstisch nah. Wiebenkafer. Offert. unt. A 254 a.d. Exp. d. Bl.

Die Beleidig., die ich b. Schmiede-

Westphal'ichenwie zugefügt, nehme ich hiermit zurück Alex Serocka. Perf. Schneiderin empf. fich zu billigen Preifen. Off. u. A 279

vereideter Landmesser. Langfuhr,

Jäschlenthalerweg 17 übernimmt die fofortige Ausführung von Parzellirungen, Grengregnlirungen ac. 3u billigen Preifen. Das lästige

Hautjucken

fowie daraus entftand. Gefichte: röthe und Blechten wird ichnell und sicher durch einige von Apoth Neumann erprobte u. beft. empf. Bader befeit. Nah. Deil. Geiftgaffe 135, 1, Ging. Laterneng. Strophüte

wafcht, farbt und modernisirt billig und gut (7241 August Hoffmann Stroh- u. Filzhut-Fabrik,

26 Heil. Geistgasse 26. Wohne von jetzt ab Neestrasso 3, parterre, im Hause des Fuhrhalters Hendel Sprechtunden 8—10 und 3—5 mhr.

Dr. med. Ferdinand Kern, praftischer Arzt, Wundarzt und 8—12 Uhr Lormittags und Geburishelfer, Specialarzt für 2—6 Uhr Rachmittags. (1939 Rervenleiden. (1914

B.d. Naturheilf. Ausw. briefl. Fr. Meilicke sage-femme bej. f. Soff. ang.Penj. Berl.,Friedrichst. 6,2.(\*

Wohne jett B. Passarge, Hebeamme. (1987

Wohne jett H. Passarge,

Maffeur. (1986 Dem geehrten Publicum von Brauft u. Umgeg. die ergebene Anzeige, daß ich meine Wohnung nach Brauft, Chauffeestraße 92, verlegt habe, bitte daher das geehrte Publicum, mich gütigst zu unterstüßen. Für tadel-losen Sitz wird Carantie ge-Lorenz, Schneidermeifter.

Margarine-Lager befinder sich jest (1972) Hopfengasse 57 Robert Dunkel.

Viele Jahre hindurch war meine Frau insolge einer Magenerfältung leidend, ohne daß wir hilfe gegen all die Leiden sinden fonnten. Fast nach allen sesten Speisen stellte sich heftiger Druck in der Magengrube, verbunden mit Angsigesühl u. Herzklopsen ein. Kreuzichmerzen bis unter ein. Kreuzschmerzen bis unter die Schultern, linksseitige Leibschweizen, Stuhlberftopfung, übles Aufftogen, Beistunger trat hinzu und natürlich litt Stimmungund Arbeitstraft fehr

darunter. Auf Empfehlung eines Freundes, bem ebenfalls gewährend der Ferien tagsüber geincht als Gespielin für zwei fleine Mädchen Straufgasse 10, 1 Treppe, links Nuch meine Frau fand voll-ftändige, dauernde Heilung au-einfachte Weise,trogdem, was ich fprechen deshalb unfern innigften gutigft unterftüten zu wollen. Dant öffentlich aus. (1 W. Tietz und Frang

Libbenichen bei Dolgelin.

WD ff. Desterliches Gänseschmalz von Stopfgänfen ift billig zu haben bei Ad. Tuchler, Graben 31.

Porzügliche Weine hat abzugeben (1978 Rosenbaum, Langgarten Ar. 9.



L. H. Pietsch & Co., Breslau. Anerkennung. Ersuche um weitere zwei Flaschen Malz - Extract Huste-Nicht)nebst zwei Beuteln Caramellen,nachdem die ersteren bei mir und meiner Familie von günstigem Erfolge waren.
Seb. Albert, Lehrer, Spech-

ting. Nur echt mit dieser Schutzmarke.

Flaschen à Mk. 1, 1,75 u.2,50; Beutel à 30 u. 50 Pfg. Zu haben in Danzig bei Albert Neumann und Herm. Lietzau.

Hierdurch zeige ich meiner geehrten Kundschaft an, daß ich das von mir seit 53 Jahren geführte Geschäft mit dem heutigen Tage an meinen Collegen Herrn Georg Wagener übergeben habe. Indem ich für das mir entgegengebrachte Vertrauen meinen besten Dank ausspreche, bitte ich, dasselbe ungeschmälert meinem Nachfolger gewähren zu wollen.

Danzig, ben 1. April 1898.

F. O. Uhlich. Färberei, Tuchappretur und Waschauffalt.

Anschliegend an porfiehende Anzeige gestatte ich mir, meinen geehrten Kunden und dem verehrlichen Bublicum ganz ergebenst anzuzeigen, daß ich, unter Abblicum ganz ergebenst anzuzeigen, daß ich, unter Abernahme des altrenommirten Geschäfts meines Collegen, Herrn F. O. Uhlich, meine Geschäftsräume Breitgasse Nr. 114 mit dem heutigen Tage nach

Paradiesgasse Ur. 22 verlegt habe. Indem ich meine

Färberei, verbunden mit Tuch-Appretur, Kleiderwäseherei u. chemischer Garderoben-Reinigung

angelegentlichst empsehle, sichere ich die bisherige prompte und reelle Bedienung zu.

Danzig, den 1. April 1898.

Georg Wagener.

(Gegründet im Jahre 1870) Berlin NW., Friedrichstrasse 131 D, 1 Tr. Reichsbant-Giro-Conto. Teleph.-Amt III, Rr. 1301.

Kosteniose Einlösung aller fälligen Coupons und Dividendenfcheine, ebenfo erfolgt fostenlos die Subscription bei allen Emissionen von Werth-papieren, gleichviel auf welche Plätze. Ausiührliche Beaniwortung aller Anfragen über Werthpapiere geichieht schriftlich. Börsenwochenberichte, sowie tägliche Berichte erhalten Juseressenten gratis. Besorgung aller in das Bantsach ein schlagender Geschäfte unter Zusicherung

billiger und reeller

Einem hochgeehrten Publicum zur gefl. Nachricht, daß ich mit dem heutigen Tage Knüppelgasse No. 2 Woll-, Kurzwaaren- und Papier-Geschäft

ständige, dauernde Heilung auf eröffnet have.
einfachste Weise,tropdem, was ich Es wird stets mein aufrichtiges Bestreben sein, die mich besonders hervorhebe, das Leiden beschrende Kundschaft mit nur tadelloser guter Waare zu billigsten 10 Jahre bestanden hat. Wir Preisen zu bedienen und bitte höslichst, mein Unternehmen eröffnet habe.

Hochachtungsvoll Martha Claus.

Deutsch. Reichs Patentirter rauenschutz

Patent in allen Culturstaaten! absolut unfehlbar! Unichälichfeit v. Kgl. Gerichts-chemifer garantirt. Aerzelich empfohl., höchfte Auszeichnung. Brojch. geichl. u. discret 50 J. Briefm. Mückvergitt. b. Bestell. Emma Mosenthin, fr. Hebamme Sebaftianftr.43, Berlin S. (7907

Die Mild Dom Dominium tostet vom 1. April 14 Pfennige. Hilfe und Rath in allen Processen (auch in Ghe-

Direct and Berlin: Hochelegante Strohhute. Jeder bei mir gefauste Hut wird 11111 Duft garnirt, fowie jchnell und bidig angefertigt. Schürzen, Corfets, Strümpfe und viele andere Artifel. Sochachtungsvoll Frau Wenkhaus. klosen

Hausthor Nr. 7 im Putgeichäftl

hochstämmige und niedrige, in uten Sorten, auch Trauerrosen, Stiefmütterch., Bergigmeinnicht fowie viele blühende Bflanzer und Palmen empfiehlt

J. Wrobel,

2. Neugarten Nr. 554/5,
geradeüb. d.St. Barbarafirchhof.

Grb- u. Alimentationsfachen) B. S. Malerwitt. B. W.a. Bopp. b. durch den früh. Gerichtsichreiber 3. 2. Apr. cr.d. Wohn. Chüffeld. 25 Brauser, heilige Geiftgaffe 33. nicht bez., verm. ich dief. anderw.

00

00000

0

000000000000000000 Einsegnungs-Anzüge unerreichbar an Güte und Billigkeit in grosser Auswahl, jetzt von 8, 10, 12, 15, 18, 20 Mk.

Frühjahrs-Paletots in riesiger Auswahl und neuesten Façons, bei mir nur 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24 Mk. Jaquet- u. Rockanzüge

in den neuesten Mustern, unter Garantie reeller Waare, jetzt nur 12, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36 Mk. Bestellungen nach ausserhalb werden nur gegen vorherige Einsendung des Betrages franco ausgeführt. Um-tausch gestattet. (1078 ō

Moritz Berghold, Danzig, Langgasse 73. 00000000000

## Ar. 78. 2. Beilage der "Dansiger Neueste Nachrichten" Sonnabend 2. April 1898

r. Conntageplanderei. (Bom Grften.) Mit Frühlingslust, mit Sonnenichein — So ist der Marz gegangen; — Am "Ersten" ichon hat Borcas — Ge-röthet uns're Wangen. — Wohin Ou schaust, kühl weht's Dich an, — Der Wind zieht durch die Gassen, — Und zieht er nicht, der Mierher zieht, — Muß das Local verlassen. — Ja Um zug, wundersames Wort — Mit deinen Frenden, Leiden. — Wer da verändert seinen Ort, — Der ist nicht zu beneiden. — Vier Wochen vorher geht es los, — Bier Wochen eh' man wohnet, — Bie glücklich ist derjen'ge blos, — Der da im "Eignen" thronet. — Der ichaut von dem Sesitzthum Die mohnungsmuden Mandrer, - Und irent sich, daß er heim und Haus, — Und daß er nicht solch "andrer", — Der mühsam all sein Hab und Gut — Birgt in dem Möbelswagen — Wo's manchmal nicht zum Besten ruht — Und manches wird zerschlagen. — Der weiß was ein Umang heißt — den unsern alten Gossen nicht, was ein Umzug heißt — In unsern alten Gassen — Daß man die Sachen muß zuneist — Durchs Fenster runter lossen. — Das Sopha baumelt in der Lust — Und auch das Bettgestelle — Kopf weg der Ziehmann oben ruft — Da saust's herab schon schnelle.

Bom himmel hoch da kommt es her — Parbauz, ein Knacken, Krachen — Und über'm Trottoir liegt quer — Der Schrant mit feinen Sachen .- D, Umgug, unerquicklich Beit Schrant mit seinen Satzen. Der Mang, inergintutig. Bild — ein besseres will ich zeigen — Das an dem "ersten" sich enthüllt — Für Danzig nen und eigen — "Pai siga ge" neunt sich's — Eanz modern!— Ist Danzig nun gewoorden — Was sagt ihr nun — Ihr hohen berrn — Zu unserer Stadt im Norden? — Ein neues Kleid hat über Nacht — Sie sittl sich angezogen — Port grüft des "Danziger Hofes Pracht" — Mit Giebel Thurm und Bogen — Hier fieigen aus Granit und Stein — Und Holz empor die Billen — Die Danziger schau'n verwundert drein — Soll'n die sich alle füllen? — Die Wände sind mit Malerei'n — Gar wunderbar gezieret - hier find die Treppen gar von Stein — Dort selbst ein Fahrstuhl sühret — Bis unters Dach den Gast hinauf — Electrisch Licht Stein — Dort selbst ein Fahrstuhl sühret — Bis unters Dach den Gast hinauf — Electrich Licht wird strahlen — Rur regt Euch nicht darüber auf — Wer das wird alles zahlen? — Bernhige dich — auch Danzig hat — Seut Miether sür die Häufer — Es wohnen heut in unsper Stadt — Gar viele, die da Däujer! — Als Wall auf Wall hernieder sant — Die kleinen Häuschen schwanden — Ein neues Danzig da erstand — Und schuell sich Miether sanden — Die zogen vor dem "Ersten" ein — Und sitzen warm im Neste — Zeht sichon und sich des Lebens freun — Zum weitigen Olierieite — Ja Ost er sest el unn nahst du bald — Mit deinem hehren Glanze — Zwar grünt's noch nicht in Busch und Wald — Und zu dem Osterkanze — Fehlt's Käschen uns am Weiden swar grünt's noch nicht in Ing and Weite — tilt zu dem Opiertranze — Fehlt's Kägchen uns am Weidens baum — Und's Blümtein auf den Wiesen — Doch dent ich dis zum Osiertraum — Wird noch manch Blümlein sprießen — Die Sonne schon verstohlen lacht — In dem Gewölf verborgen — Sieg-reich wird sie nach Wintersnacht — Ausgehn am Osterreich wird sie nach Wintersnacht — Ausgehn am Ostermorgen — Ob unster alten trauten Stadt — Ob
Thurm und Zinnen blinken — Und Jedem, der es
nöthig hat, — Hinaus ins Freie winten. — Ganz
Zopvot putt sich schon zum Fest — Und scheuert rein
die Villen — Und auch das liebe kleine Nest — De ubude ganz im Stillen — Plant für Saison des Neuen
viel — Und baut bequeme Wege. — Bei Neiß mann
stehen sichon die Stilht? — Und in dem Park wird's
rege. — Die "Weichsel" giebt heraus ein Buch — Mit
vielen schönen Vilbern — Die all die Schönheit sein und
klug — Der Ossseldier schildern — Selbit der auf verflug - Der Oftseebuder schildern - Gelbft & el a tft ver-

lieblich, traut und schlicht - Die neueste Erfindung, -Dem große Zustunft — Die neuene Etztwaug, — Dem große Zustunft provhezeit — Wenn's Kurhaus erit und Villen — Und Anderes hat zu Luft und Freud — Auch das wird sich ersüllen! — Der "Erste" da — Nun ist sie aus — Die D per bald, die schöne, — Und wieder im Komödienhaus — Verkungen sind die Tone. — Rach Bromberg ziehn die Künstler fort Der Meistersinger Schaaren — Und nur Thalia hat das Bort — Wie in den früheren Jahren. — Gott Dant, daß die Saison zu End', — So hör' ich Deinrich jagen, — Zum Himmel hebt er auf die Händ', — Swar faum noch zu ertragen; - Wenn man erft in bem "rothen Saus" - Fängt an zu controliren -Bas ich aus Danzig ichleppe raus — Nach Bien thu' dirigiren! — Für Summen groß, für Summen klein, — An Gold und in Papieren — Möcht' ich nicht mehr Director sein — Soll'n andre dirigiren — Denn wenn bei mir der "Ersie" nahr — Dann heißt es zuhlen, zahlen — Und glaubt ihrs nicht, ichaut den Etat — Das sind Director-Dualen! — Der "Ersie da" — Ein neu Duartal — Hat auch für uns begonnen. - Glud auf - Die Abonnenten-Rahl - Sie bot nicht abgenommen - Sie alle, die mir lieb und werth — Die lang das Blatt schon leien — Und denen es am stillen Herd — Ein treuer Freund Und denen es am stillen Perd — Ein treuer Freund gewesen. — Wenn draußen Winters Macht getobt — Der Schnee schlug an die Scheiben — Ich weiß, sie haben sichs gelobt — Daß sie die Unsern dleiben — Und grünt am Baume auch das Blatt, — Zieht Nachtigall zum Norden, — Daß Blatt, das man im Hause hat — Und das uns lieb geworden, — Wir lassen's auch im Sauch eine Folgen's und im Sauch eine Sauch und im Sauch und bran erfreuen, - Weil's unterhalt, belehrt, bejpricht Das "Reufte" von dem Reuen!

Rirchliche Rachrichten

für Sonntag, ben 3. April (Balmionntag). In ben evang. Kirchen Collecte für den Provingial-Berein für innere Miffion.

St. Marien. Borm. 8 Uhr Herr Diakonus Brausewetter.

10 Uhr Herr Consistorialrath D. Frant. 2 Uhr Herr Archidiakonus Dr. Weinlig. Beichte Morgens 9½ Uhr. —
Wittags 12 Uhr Kindergotiesdienst in der Aula der Wittelsichnle (veil. Geingasse 111) derr Consistorialrath D. Frant.

Tr. Johann. Vorm. 10 Uhr Herr Prediger Auernhammer.
Worm 2 Uhr Kerr Nafter Sowne Reister Karmitras Nachm. 2 Uhr Herr Paftor Hoppe. Beichte Bormittags

St. Catharinen. Borm. 10 Uhr Herr Pastor Ostermeyer. Nacm. 5 Uhr Herr Archidiakonus Blech. Beichte Morgens 9½ Uhr.

Rinder: Gottesbienft ber Conntagsichule, Spendhaus.

Gingingsberein, Gr Mühlengasse 7. Abends 74/2 Uhr Andacht von Herrn Consistorialrath Lic. Dr. Gröbler. Vortrag von Herrn Bicar Nimz. Donneistag, Abends 84/2 Uhr, Langaarten 82, Bibelbeiprechung Evang. Marthäus Cav. 27, Vers 21 ff Herr Piarrer Schessen. Auch solche Fünglinge, die nicht Attiglieder sind, werden herzlich ein-

St. Trinitatis. (St. Annen geheizt). Borm. 91/2 Uhr Herr Prediger Schmidt. Nachm. 2 Uhr Her Prediger Dr. Malzahn. Beichte um 9 Uhr früh. St. Barbara. Bormittags 91/2 Uhr Herr Prediger Hevelte. Nachmitt. 5 Uhr Herr Prediger Fuhft. Beichte Wiorgens 9 Uhr.

Garnisonfirche zu St. Clisabeth. Bormittags 10 Uhr Gottesdienst, Herr Militär-Oberpfarrer Consistorialrath Witting. Um 11½ Uhr Kindergottesdienst, derfelbe.

St. Perri und Pauli. (Resormirte Gemeinde.) Bormittags 9½ Uhr (Sommerbalbjahr), Herr Pfarrer Hosmann. Communion. Vorbereitung 9 Uhr. Nachm. 5 Uhr Passsonis-Contreadienst

St. Bartholomäi. Bormittags 10 Uhr herr Paftor Stengel. Beichte um 91/2 Uhr. Kindergottesdienst um 111/2 Uhr. Nachm. 5 Uhr Paljionsandacht. Heilige Leichnam. Borm. 91/2 Uhr Herr Superintendent Boic. Die Beichte Morgens 9 Uhr.

candidat Bernhard Meyer. Beichte und Abendmahl (nach der Predigt) Herr Pfarrer Fubit. Nachmittags 5 Uhr Palfionsandacht. Herr Pfarrer Both.
Diakonissenhaus:Kirche. Bormittags 10 Uhr Hauptsgottesdienst Herr Pasitor Stengel. Montag und Mittwoch, Abends 7½ Uhr, Charwochenandachten, Dienstag und Donnerstag, Nachm. 6 Uhr, Feler des heiligen Abendmahls Herr Pasitor Stengel.
Weensoniten:Kirche. Bormittags 10 Uhr, Feier der Tause herr Prediger Mannhaudt.

Die herr Brediger Manufacht. Beier der Bethaus der Brüdergemeinde, Johannisgasse 18. Nachm. 6 Uhr Herr Prediger Ludmensky. Montag, Abends 7 Uhr, allgemeine Heibenmissiunde herr Prediger Bieck. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Abends 7 Uhr, Passionsendacht.

Deil. Geiftlirche. (Evangeliich - Lutherliche Gemeinde.) Bormitrags 10 Uhr Predigtgottesdienst Serr Pastor Bichmann. Nachmittags um 21/2 Uhr Christenlehre,

derjelve. Evangel.:luther. Kirche, Hotlige Geifigasse 94. Borm.
10 Uhr Haistonesteinst herr Krediger Dunder. Rachm b Uhr Kaistonesteinst, derselbe.
Zaal der Abegg-Stiftung, Mauergang 8. Abends 7 Uhr Coristisse Bereinigung, Horr Pfarrer Schessen.
Wissionstaal, Baradiesgasse 33. Borm 9 Uhr Gebetsversammtung. Nachm. 3 Uhr Kinderversammtung. Abends
6 Uhr Evangelisationsversammtung. Montag bis Sonn-Misstonssaal, Karadiergasse & Borm. 9 Uhr Cebetsversammlung. Nachm. 3 Uhr Alnderversammlung. Abends
6 Uhr Evangelisationsversammlung. Montag bis Sonnabend, Morgens 9 Uhr, Mittags ! Uhr und Abends
8 Uhr Gebetsversammlungen; auterdem Mentag, 8 Uhr
Abends, Bundesversammlung. — Ju Kr. Stargard sinder
die Einweihung des Jionsvilger-Missiaales im Deutiden
hause Palmienntag um 2 Uhr Nachmittags statt, wozu
Mossensabrarten zu halben Preisen beim Missionar
E. A. Wolff in Dauzig bis Sonnavend um 7 Uhr Abends
zu haben sind. Federmann sit herzlich eingeladen.
Freie resigiöse Gemeinde. Scherter'siche Aula, Poggenpsuhl 16. Bormittags 10 Uhr, Herr Prediger Prengel:
Ih das Gewissen ein sicherer Führer?
St. Brigitta. Mittärgottesdeust 8 Uhr Hochamt mit
polniicher Predigt.
Baptisten-Kreche. Schiehstange 18/14. Borm. 9½ Uhr
Predigt. Borm. 11 Uhr Sonntagsichuse. Nachm. 4 Uhr
Predigt. Abends 6 Uhr Pinglingse und Jungsrauenvereinsstunde. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Bortrag. Herr
Predigt und Einsegnung der Construmnden, 11½ Uhr
Sountagsschule. Abends 6 Uhr Predigt. Heubude: Sonntag,
Nachm. 8 Uhr Predigt. — Hinter-Schiolity Rr. 44: Sonntag
Rachm. 2 Uhr Sonntagsschule. Dienstag, Abends 8 Uhr,
Bibelstunde. Jedermann ist freundlichst eingeladen. Herr
Prediger K. Nambohr.
Borstädtischen Graben 63, part. (früher Frauengasse 29, 1.)
Religiöse Bergammlungen Sonntag Nachmittags 3 Uhr,

Prediger R. Rambobr. B., part. (früher Frauengasse 29, 1.) Worstädtischen Graben 63, part. (früher Frauengasse 29, 1.) Netigiöse Veriammlungen Sonntag Nachmittags 3 Uhr, Dienstag und Freitag, Abends 8 Uhr, Sonnabend, Nachm. 3 Uhr, Her Missionar J. Friesen. Zutritt frei. Schneidemühle Sa, in der Gemeinde Jesn Christi, sinden jeden Sonntag Nachm. 5 Uhr und jeden Mittwoch und Freitag Abends 7½ Uhr Borträge und Bibelerklärungen sintt. Juritt für Jedermann frei.
Schidlig. Klein-Kin der-Bewahr-Anstalt. Borm. 10 Uhr Gerr Kassor Golat. Beichte 9½, Uhr. Rachmittags

10 Uhr Herr Pastor Boigt. Beichte 91/2 Uhr. Nachmittags 2 Uhr Kindergottesdienst. Nachmittags 5 Uhr Paisions-

2 Uhr Kindergottesdienst. Nachmittags 5 Uhr Passionsandacht. Abends 7 Uhr Jungfrauen-Verein Schlapte 978.
Dienstag, Abends 7½ Uhr, Bibelstunde.
Langfuhr. Schulhaus. Borm, 9 Uhr Militärgottesdienst Herr Divisionspfahrer Neudörsser. Borm. 10½ Uhr Hrr Psarrer Luke. 11½ Uhr Kindergottesdienst, derseibe.
Neusahrwasser. Him melfahrtsskirche. Bormittags
9½ Uhr Herr Psarrer Aubert. Beichte 9 Uhr. 11½ Uhr Kindergottesdienst, derseibe.
Rindergottesdienst. Donnerstag, Abends 6 Uhr, Passionsandacht.

St. Sedwigs-Kirche. Corm. Predigt Herr Pfarrer Reimann. Vorm. 91/2 Uhr Hochamt und

Meichielmunde. Bormittags 91, Uhr Serr Pfarrer Döring. Beichte 9 Uhr. Abends 6 Uhr Paffionsgottesdienft.

oppot. Evangelifche Kirche. Anfang bes Gottes-dienftes Bormitiags 91/9, Ubr. Herr Pfarrer Conrad. Paision-andacht Nachm. 8 Uhr.

St. Salvator. Bormittags 10 Uhr Herr Predigtamts. Dirichan. St. Georgen : Gemeinde. Einsegnung der Confirmanden. Borm. 10 Uhr Gottesdienst. Beichte und abendmahl inach ger Argliet Gorn Pfanze Confirmanden.

Confirmanden. Vorm. 10 Uhr Gottesdienst. Beichte und Abendmahl salen aus. Abends 6 Uhr Jungfrauen-Berein herr Pfarrer Stollenz. 5 Uhr Abendystesdienst Herr Prediger Friedrich.

Baptisten - Semeinde. Borm. 91/2 Uhr und Nachm. 3 Uhr Andacht. Herr Prediger Felmetag.

Marienburg. Bormittags 10 Uhr Consirmation. Beichte und Abendmahlsseier nach der Einsegnung Herr Pfarrer Gürtler. Nachmittags 5 Uhr Missions-Gottesdienst Herr Pfarrer Felich. Dienstag Vorm. 9 Uhr Beichte und Veier des Heil. Abendmahls Herr Pfarrer Gürtler. Nachm.

4 Uhr ev. Jungfrauen-Berein im ev. Bereinshause.

Liegenhos. Coangelische Gemeinde. Bormittag Cinsegnung der Osterconsirmanden. Die letze Passsonsendacht sindet am Charsteinag Nachmittag Sur Pfarrer Thrun.

Katholische Kirche. Borm. 91/2 Uhr Passson, Palmweihe und Palmprocession, Hochant. Machm. 21/4 Uhr Passsonsendacht. Derr Enratus Berner.

Br. Stargard. St. Katharinen-Kirche. Borm. 10 Uhr Herr Enverintenken Dreyer. Collecte für den Provinzial-Berein für innere Mission. Nachm. 2 Uhr Derr Prediger Brandt. Nachm. 3 Uhr Kinder-Gottesdienst. Herr Prediger Brandt. Abends 8 Uhr Berjammlung des evangelischen Jünglingsvereins.

Jünglingsvereins. Gibing. Coang. luth, Hau'ptkirche zu St. Marien. Borm. 9½ Uhr Herr Pfarrer Beber. 9¼ Uhr Beichte. 11 Uhr Kindergottesdienst. Nachm. 2 Uhr herr Pfarrer

Bury. Deilt Sirche. Bormittags 91/2 herr Pfarrer Bury. Dienstag, Morgens 9 Uhr, Quartals-Communion Derr Pfarrer Beber.

Keuft. Evang. Pfarrfirche zu Heil. Drei Königen. Borm. 91/4 Uhr Herr Pfarrer Miebes. Abschiedspredigt. 91/4 Uhr Beichte Herr Pfarrer Rahn. Der Kindergottes-dienst fällt aus. Die Bormittagsgottesdienste beginnen von jett ab um 91/2 Uhr. Nachm. 2 Uhr Herr Pfarrer Rahn. Abends 6 Uhr Berjammlung confirmirter Töchter im Confirmandenjaal des ersten Pfarrhauses herr Pfarrer Rahn.

St. Annen-Kirche. Borm. 91/2 Uhr Herr Pfarrer Malletke. Einiegnung der Confirmanden. Rach der Einiegnung: Beichte und Feier des Heil. Abendmahls. Der Kindergottesdienft fällt aus. Der Rachmittagsgottesdienst und der Taubstummen-Abendgottesdienst sallen wegen Erkrankung

des herrn Pfarrer Selfe aus.
Deil. Leichnam - Kirche. Borm, 91/2 Uhr herr Super-intendent Schiefferdecker. Einsegnung der Confirmanden (Ofter-Abith.) Rach der Einsegnung: Beichte und Abendmahl. Borm. 111/2 Uhr Kindergottesdienst. Kachm. 2 Uhr herr Vorm. 111/2 Uhr ! Prediger Bergan.

51. Bantus-Kirche. Borm. 91/2 Uhr Ginsegnung der Con-firmirten, 111/2 Uhr Beichte und Abendmahl. Abends 5 Uhr Herr Prediger Knopi. Reformirte Rirde. Borm. 10 Uhr herr Brediger Dr.

Manipalb.

Winywatd.

Baptisten-Gemeinde. Bormittags 9½, thr und Nach-mittags 4½ thr Herr Prediger Horn. Jüngtings. Berein 3—4 thr Nachm.

G. lutherijche Gemeinde in der St. George-Hospitald-Kirche. Bormittags 9½ Nachmittags 2½ thr. Ev. Bereinshaus. Nachm. 1½ thr Kindergottesdieust. Abends 7 thr allgemeine relig. Berjammlung. Mittwoch Abends 8 thr Erbanungsstunde.

handel und Industrie.

Bericht über Preise im Kleinhandel in der jisotischen Markhalle sür die Woche vom 27. Marz bis 2. Avril 1898. Karrosseln 100 Kilo höchster Preis 4.50 ML., niedrigster Preis 4.00 Mt., Rinder-FiletlKilo2.40 Mt., 2.20 Mt., Kinder-Kenle, Oberichale, Schwanzstück 1.20 Mt., 1.10 Mt., Ninder-Brust 1.60 Mt., 1.10 Mt., Kinder-Banchseich 1.20 Mt., - Mt., Kalbs-Keule und Kücken 1.60 Mt., 1.40 Mt., Kalbsbruf 1.20 Mf., 1.10 Mt., Kalbs-Schulterbiatr und Bauch 1.20 Mt., 1.10 Mt., Hammelfeule und Kücken 1.30 Mt., 1.20 Mt., Hammelsbruft und Bauch 1.10 Mt., — Mt., Schweinerücken und Klupenipeer 1.50 Mt., 1.40 Mt., Schweinerücken 1.20 Mt., - Mt., Schweineichulterblatt und Bauch 1.20 Mt., - Mt., Schweineichnalz 1.30 Mt., 1.20 Mt., Speck, geräuchert 1.60 Mt., - Mt., Schinken, geräuchert 160 Mt.

## offnungs-Anzei

Angeregt durch die ausserordentlich beifällige Aufnahme, welche unsere Fabrik-Niederlagen in Berlin, Braunschweig, Breslau, Dresden Elberfeld, Frankfurt a. M., Halle, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig gefunden haben, errichten wir auch in

Danzig, Langgasse 74, (im bisherigen Geschäftshause der Firma Giese & Katterfeldt) eine Verkaufsstelle unserer eigenen Erzeugnisse in

## amen-Kleider-Stoffen u. Confection.

Grosse Sorgfalt und Umsicht bei der Fabrikation, Verwendung bester und edelster Gespinnste, die Ausübung strengster Controlle in Weberei, Färberei und Appretur haben unserer Firma sowohl in wohlfeilen, als auch in gediegenen bis zu vornehmsten Arten von Kleiderstoffen einen wohlbegründeten Weltruf erbracht. Der Grösse und Bedeutung unserer Fabrik entsprechend, bieten wir in eigenen Erzeugnissen eine unübertroffene Auswahl und ergänzen dieselbe noch dadurch, dass wir sämmtliche anderen Erzeugnisse der deutschen, französischen und englischen Industrie fachmännisch prüfen und hiervon das Beste unseren Sortimenten anreihen.

Durch directen Verkauf an das Publicum in eigenen Fabrik-Niederlagen und bedeutende Abschlüsse in allen anderen Arten Kleiderstoffen für 12 eigene Verkaufshäuser sind wir im Stande, ganz Ausserordentliches zu bieten.

Wir empfehlen unser zeitgemässes Unternehmen dem Wohlwollen des geehrten Publicums von Danzig und Umgegend und laden zu einer Besichtigung der am Sonntag, den 3. April stattfindenden Eröffnungs-Ausstellung sowie zum Besuch unseres Verkaufshauses ergebenst ein.

## Eröffnung für den Verkauf Montag, den 4. April.

Ultzensche Wollenweberei zu Gera

(1976

Fabrik u. Specialhaus für Damen-Kleiderstoffe u. Confection. Inhaber Robert Ültzen.

— Nit., Schinfen, ausgeichnitten 2.00 Mt., 1.80 Mt., Butter i Kilo 2.20 Mt., 1.60 Mt., Margarine 1.16 Mt., 0.78 Mt., Eier vro Stück 5 Pi., 4 Pi., Nechslemer — Mt., — Mt., Kehfenie — Mt., — Mt., Nechslemer — Mt., — Mt., Medicine — Mt., — Mt., Odfer — Mt., — Mt., Writeria 2.00 Mt., Entershahn 8.00 Mt., 7.00 Mt., Eapaum 2.25 Mt., 2.00 Mt., Supenfuchi 1.50 Mt., 1.20 Mt., Grapaum 2.25 Mt., 2.00 Mt., Supenfuchi 1.50 Mt., 1.20 Mt., Grapaum 2.25 Mt., 2.00 Mt., Supenfuchi 1.20 Mt., 1.00 Mt., Grapaum 2.25 Mt., 2 Tauben 1.00 Mt., 3.00 Mt., Grie — Pfg., — Pfg., Gafermehl—Pfg., — Pfg., Starpien, took 1.00 Mt. — Mt., Sechier 1.20 Mt., Maxinge took 1.00 Mt., — Mt., Sechier 1.20 Mt., Maxinge took 1.00 Mt., — Mt., Sechier 1.20 Mt., Maxinge took 1.00 Mt., — Mt., Sechier 1.20 Mt., Maxinge took 1.00 Mt., — Mt., Sechier 1.20 Mt., Mt., Moduraben 1 Bund 5 Pfg., — Pfg., Pfg., Pfg., Pfg., Mt., — Mt., Savogerfohl Kopf — Pfg., Robbitiben, Stück 0.05 Mt., — Mt., Savogerfohl Kopf — Pfg., Big., Tokier 1.00 Mt., — Mt., Savogermehl, feines 34 Pfg., — Pfg., Linjen 60 Pfg., — Pfg., Beizenmehl, feines 24 Pfg., 20 Pfg., grobes — Pfg., Graupen feine 40 Pfg., — Pfg., von Buchmeizen — Pfg., Graupen feine 40 Pfg., — Pfg., Worderson 1.20 Pfg., Phys., Savogermehl, Feines 36 Pfg., — Pfg., Buchweizengrübe 46 Pfg., Oafergrübe 36 Pfg., — Pfg., Buchweizengrübe 46 Pfg., Oafergrübe 36 Pfg., Samburg. 1. April. Raffee good average Santos per Equember 30, per März 31. Behauptet.

Samburg. 1. April. Petroleum ruhig, Standard white loca 5.00 Br. —

Bremen. 1. April. It a finitries perroleum.
(Dificielle Notirum der Bremer Betroleumbörse) Loco 5.10 Br.
Baris. 1. April. Getreidem arti. Edungserun.)
Weizen seit, per April 28.85, per Mai 28.75, per MaiAugust 27.85, per Juli-August 27.00. It og gen ruhig, per
April 18.10, per Juli-August 15.85. Meblieft, per April
62.80, per Mai 62.25, per Mai-August 60.55, per Juli-August
59.10 Küböl behauptet, per April 53½, per Mai 53¾, per
Mai-August 54¼, per September-December 55¼. Surrius
fest, per April 46¼, per Mai 45¾, per Mai-August 45½,
per September-December 42¼. Better: Schön.
Antwerpen. 1. April. Betroleum. Schlußberickt.

Antwerpen, 1. April. Petroleum. (Schlußbericht.) Raffinirtes Tuve weiß loco 153 bez. u. Br., per Mat 153/8 Br., ver Juni 153/4 Br. Fest. Schmals, per April 64.

\*\* \*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Geptember 7,14 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Geptember 7,14 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Geptember 7,14 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Br., per Mai 12.25 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd , i2 63 Gd .

\*\*\*Company 12.62 Gd .

\*\*\*Company 12

Havre, 1. April. Kaffee good average Santos per April 35,50, pr. Mai 36,50, Seviember 37,00. Fest. New-York, 31. März. Weizen eröffnete stetig mit etwas niedrigeren Preisen, konnte sich aber im weiteren Verlauf infolge höherer Kabelberichte und Abnahme der Anfünfte im Nordwesten durchweg gut behaupten. Schluft

stringe im bereichtet and gegen generation in der Deckungskäufe eine bessere Stimmung ein. Schluß stetig.

Chicago. 31. März. Beizen setzte im Einklang mit dem Fondsmarkt, sowie auf günstige Ernseberichte etwas niedriger ein, erholte sich aber im weiteren Verlanse auf Kabelberichte und Käufe aus Anlaß knapper Platovorräthe. Schluß stetig. Wais verlief auf Friedensnachrichten und Abnahme der Anstinkte in stetiger Haltung. Schluß stetig. fünfte in ftetiger Saltung. Schluft ftetig.

#### Lustige Ecke.

11michreibung. "... Sehen Sie, Fräulein Bertha, die Comtesse Mitterstein hätte ich ja auch heirathen können, aber die ganze Familie war dagegen!" — "Nan und das Mäden?" — "Na, meinGott, die gehört doch auch zur Familie!"

Vinagen?" -- "Na, mein Gott, die gehört doch auch zur Familie!"

Im Zweifel. Commerzienrath (dem der Bürgermeister auf einem Fesiessen zuprostet): "Fest weiß ich nicht, hat der Kerl "Froi't" gesagt oder "Froi?"

Der ehrliche Finder. Al.: "Das Lotterieloos, das Dunenlich sandest, hat du doch zwückgegeben?" — B.: "Selbstweißändlich, — gleich nach der Ziehung!"

In Gedanken. Käuber: "Geben Sie mir sosort Hre Börse und Ihre Worfe nach der Ziehung!"

Fu Gedanken. Käuber: "Geben Sie mir sosort Hre, mein Gerr, — ich ken ne Sie ja garnicht!"

Pereingefallen. Zechpretter (frech): "Geld habe ich nicht!... Schmeißen Sie mich raus oder rusen Sie die Bolizei!" — Birth: (gemüthsich): "J. Jost bewahre, da habe ich ein besseres Mittel: Her diese 15 Teppiche klopsen Sie aus und diese 18 Kaar Stiebel wichsen Sie mir für die acht Froschen, sonit sollen Sie von meinem Hausknecht so viel Wiche, friesen, dat Ihnen der Deibel holt!"

Der Zerstreute. Bei Prosesson wird, sagt H. in der Berstreutheit zu keiner Naudarin, glaubend, daß er bei dieser eingeladen ist: "Aber gnädige Frau, noch eine Platte, das ist doch zu viel des Guten!"

zempsehle mein reich sorirtes Lager in allen Zweigen sür Wirthschafts-Artikel zu foliden Preisen. Als ganz besonders preiswerth empsehle ich:

Porzellan A Raffee-Service, 9-theil., Kanne, Sahnetopi, Buderichale, 6 Baar Taffen, 2,75 M., Mandelreiber Taffen, weiß, Paar 10 A Anpeln von Tassen, wart "25 Tassen, bunt "25 Teller, st. u. tf., Pordl. St. 15 Teller, Desserts, "12 Teller, Desserts, "12 **"** 10 Milchtöpfe, bunt " 10 " Sturzkaraffen m.Glas " 20 an Mafferaläser 15 " Brodförbe Aich: u. Kohleneimer "50

Bewürzschränfchen von 12 3

Hängelampe m. Flaschz. 3,50. M Waschtöpfe, verzinnt, mit und Bandlampen Waschservice von bis gum feinsten Decort, Mandelreiben 2,00 " Emaillemaaren,

Große Auswahl in Messern und Gabeln mit Alfenides, Midels, Glienbeins, Sorne und Gbenholzichale, Eg-, Thee- und Aufgebeiöffel, Wringmaschinen, Brodmaichinen, Messer-Punmaschinen, Meffingteffel,

23 3 ohne Braufe, 1,90 & Plätteifen, Waschleinen, Klammern, Schod 20 3, Holzipalter,

> Eisenwaaren, Befen, Schrubber, Bürften, Rehleder, Schwämme, Große Auswahl in Nickel- und Britannialachen, S

Birthichairswaagen, Tabletts, in Rronleuchter, Sangelampen, Reizende Renheiten in Diternippes,

an bis 10 M, Belegenheitsgeschente.

Glas-, Porzellan- und Wirthschaftsmagazin.

Geschäfts = Uebergabe.

hierdurch zeige ich meinen geschätzten Runden unter dem Ausbrude beften Dantes' sowie einem geehrten Publicum ergebenft an, daß ich meine

#### Conditorei und Café in Seestrasse No. 23

meinem langjährigen Mitarbeiter Herrn Paul Ganz übergeben habe, um mich nun-mehr ausschließlich meiner Conditoret in Danzig, Langgasse Ar. 10, zu widmen. Hochachtungsvoll

Paul Zimmermann.

Bezugnehmend auf vorstehende Anzeige empsehle ich mich einem höchgeehrten Publicum von Zoppot und Umgegend bestens und sichere, unterstützt durch eingehende Fachkenntniß, beste Bedienung zu. Gleichzeitig empsehle ich mich dem geehrten Publicum bei Bestellungen zu Festlichkeiten auss Beste und werde stets für geschmackvolle Auss führung Sorge tragen.

Zoppot, ben 1. April 1898. Hochachtungsvoll

Paul Ganz.

#### Alexvole Krankheiten.

Bor nunmehr 20 Jahren trat ein, aus 50 jähriner ärztlicher Praxis entwachsenes, Heilver fahren an die Deffentlichkeit, bas durch die Benutzung ber Aufjaugungsfähigkeit der nugeren Haut einen neuen Weg bezeichnete, um den Krantheiten unferes Nerveninitems Abbruch zu bringen. Anfänglich. Zweisel und Unglaube stützte sich auf d. Einfachh., Billigt. u. Neuh. des Berfahr., aber nach kaum Jahre wuchs bereitsdas ärziliche interesse für die Sache, indem bedeut. Mediciner mit Meufig. in medicinischen Journ. u. ichriftl Unerfenn. nicht mehr zurückhielt. Nunmehr find 20 J. verfloffen u. der vorgedach. Weg durch täglich einmal. Kopfwaschung entsprech. Substanzen (keine Geheimmil.), direct dem Nervenspstem, also mit Umgeh. des Magens und des Blutes, zuzuführen, wurde von jo großen u. feltfamen Erfolgen begleitet, daß das Berfahren als unumstößliche physiologische Thatsache auf dem Gebiete der Rerverfrantheiten ichon feit Jahren anerkannt worden ift. Das Wesen besselben, die erreichten Erfolge, die Anerfennungen ber medicinischen Wiffen. schaft und Presse, sind in einer in 27. Auflage erschienenen Brofchure niedergelegt, die fostenlos abgegeben wird durch R. Selckmann, Clbing, (1883 Friedrich: Wilhelmsplat, 15.

täglich frisch, milbe gefalzen, delicat im Geschmack, schinkenartig geräuchert, ohne Gräte und Haut, sehr vortheilhaft im Aufschnitt, pro Pid. in ganzen Sälften 1.40, im Ausschnitt 1.70 M. Schte Christiania-Anchovis pro Büchje 90 A, Dorsch Caviar, in Geschmack gleich seinstem Caviar, p. Büchje 60 A und 1 M. Neunangen Schot 3,50, 4, 5, 6—11 M. Riefen Räucher- Salzheringe täglich frisch, Stud 10, 15 bis 20 A. Gleichzeitig empfehle fammiliche Sorien Käse sowie Salzheringe in großer Auswahl zu billigften Preisen. Auf Wunsch Berfand nach auswärts.

H. Cohn, Fischmarkt 12, Serings u. Käfe-Sandlung.

## Brobbankengaffe 38, vis-à-vis der Rürichnergaffe,

empfiehlt großes Lager in allen Sorten Wibbel -Spiegel und Bolfterfachen, jeder Preistage;

in echt nußt. nebit Garntur, modern, von 350 Mu. theurere. Garnituren von 120 M. an, Schlafs und Sitzsophas von 28 M. an, Bettgest. v. 10—90 M. Richt, Vorhandenes wird solide and preiswerth angesertigt. Sicheren Kunden auch Credit.

Berjandt gratis.

### Hans Schaefer,

Ingenienr für Maschinenban und Elektrotechnik. Technisches Bureau. Langgarten 44,45. Teleph.-Anschl. No. 535.

Einrichtung maschineller Anlagen jeder Art,

speciell: elektrischer Beleuchtungs- u. Kraftübertragungs-Anlagen.

Ausführung sämmtlicher Schwachstrom-Anlagen. als: Signal-Controll-Blitzableiter und Fernsprech-Anlagen.

Vertreter renommirter Werke der Maschinen- u. elektrotechnischen Branche.

Erwirkung von Patenten, Muster- und Markenschutz. Verwerthung von Erfindungen.

Zeichnungen. Taxen. Kosten-Anschläge. Eigene Bauleitung. (1739

Hotel Coburg, Berlin dem Ausgangsportal des Centralbahnhofes "Friedrich-

strasse" direct gegenüberliegend. (Georgenstrasse.) Modernster Comfort mit mässigen Preisen. Zimmer von Mk. 2,50 an.

Elektr. Sicherheitsfahrst. Central-Heiz. Elektr. Licht einschl.

Bes. Arthur Kähnert, zuletzt mehrjähriger Director des Monopol-Hotel, Berlin, vorher Domhotel, Köln. (1601



Der Weltruf, den die Pfaff-Nähmaschinen geniessen, gründet sich lediglich auf das ernste und unablässige Bestreben der Fabrik:

"Nur das Beste zu liefern."

Diesem bewährten Grundsatz hat die Fabrik nicht nur ihre Grösse, sondern auch die Thatsache zu verdanken, dass die Pfaff-Nähmaschinen die gesuchtesten und beliebtesten auf dem Markte sind.

Alleinige Niederlage in Danzig: Familien-Tret-Nahmaschinen mit allen neuen Apparaten von 50 Mk. an. (86)

### Ziehung schon 15. bis 17. April Auguste-Victoria-Lotterie

eine Mark das Loos. Staatlich genehmigt durch hohen Erlass von 12.7. 97.



5000, 2 × 1000, 4 × 500 etc. — Gewinne 3389.

Loose à 1 Mark (Il Loose 10 Mark) sind zu beziehen durch F. de Fallois, Wiesbaden, alleiniger General-Debit der Friedberger Geld-Lotterie, sowie überall von den Loose-Händlern. Für Liste und Porto 25 Pfennig beifügen.

Offerire neue Senbungen in 30 Sorten :

Wildfedern 1/2 Rilo 40, 60, 80 %.
Entenhalbdaunen 1/2 Rilo 1,00, 1,20, 1,50 M
Chinesische Daunen 1/2 Rilo 2, 2,50, 3 M
Gänse-Rupffedern, weiß, 1/2 Rilo 1,50, 2, 2,50, 3 M
Gänse Schleissfedern, weiß, 1/2 Rilo 1,50, 2, 2,50, 3,4 M Weisse Daunen 4, 5-6 M Eider-Daunen 1/2 Rile 20-25 M

Betten, sowie jämmtlidje Viettwaaren

in größter Auswahl zu billigen Breifen.

Bettgestelle,

Matrapen, Reilfiffen, Inlette, Bezüge, Laten, Bettfäde, Schlafbeden, Steppdeden u. Bettbeden, Rosshaaren. Matratzendrell in all. Preislagen.

> M. Gilka, Fischmarkt 16.

Einen Posten Tilsiter Fettkäse, alte schmachafte Weide-waare, pro Pfund 60 und 70 I, sowie Woriner, echt, per Stück 80 I und -Sahnenkäse billigst empsiehlt (1886

E. Keimann.

87 Altftädt. Graben 87. Empfehle mein gut fortirtes Lager in

fämmtliden Schulartikeln, Jederwaaren, fowie Gefang- und Gebetbüchern.

Reizende Menheiten in Ofterkarten. J. Alexander,

3. Damm Nr. 9.

#### Nachmann, Cotal = Ausverkauf fämmtlicher (8580 Goldschmied, Sduhwaaren 33 Hundegasse 33,

Billigste Preise.

Zahlung zu höchsten Preisen.

Damen können das Fris. in 4 B. gut u. bill. erl., auf Bunsch auch

unentgeltl. nach der Lehrz. gleich Beich. L. Soetebeer, 2. Damm 4.

in großer Auswahl, wegen ganglicher Aufgabe empfiehlt fich dur Anfertigung von Neuarbeiten u. Reparaturen in Gold u. Silber. (8464 des Lagergeichäfts und Uming an billigen Preifen Saubere Ausführung. Goldschmiedegasse 23.

J. Koschnick. Trauringe nach Manß sehr preiswerth. — Altes Gold u. Silber kaufe und nehme in Schuhmachermeifter.

> Für Feldmesser. Wohlerhaltener Nivellirapparat preiswerth verkäuflich.

(1950

mit meiner selbsterfundenen, garantirt ungerbrecklichen Spirals Claviatur-Federung habe ich bereits seit turzer Zeit vertaust. Nicht eine einzige Keklawation wegen Brechen ober Lahmenerden meiner neuen Taskensseberung ist in bieser Zeit eingegangen. Diese Federung ist in verschiedenen Ländern par ten tir trieffenden unter D.-R.-G.-M. No. 47480 geschützt. In Deutschland unter D.-R.-G.-M. No. 47480 geschützt.

für nur 5 Mark?

geaen Nachame. als befonders specialität, eine klegants Concert-Jug-Yarnonika, mit einer herritwen Ledivigen Orgelmust. Claviaurum Spirals seberung und abnehmbarem Kidentheit, 10 Tosten. 40 breite Stimmen. 2 Bässe, 2 Register, bristante Rickelbeidiäge, osiene Rickel Claviatur mit einem breiten Rickelbab umlegt, gutem, starfem Balg mit 2 Doppels bölgen. 2 Aufalten mit Wetallschapen, 28 gehober, jorrire Balgasten mit Wetallschapen, 25 cm höhe. Berpadung und Selbsterlernichnie umbont. Tieles Inkrument mit harmonischem Codenspiel nur 30 Vsg. mehr. Rur zu beziehen durch den Erstuder

Heinr. Suhr, Bettenrade i. M. Hadweislich altefter und größter harmonikaverland in Menenrade.

8-, 4-, 6-chörige und 2-reihige Concert-Infirumente zu finumend billigen Breisen, worüber Preislifte zu Pienfien.



filberne

Remontoir - Uhr garantirt erfte Qualität

mit 2 echten Goldrändern, deutich. Reichsstempel, Emaille-Riffer latt, ichön graviri Mf. 10,50. Diejelbe mit 2 cchten filbernen Kapieln 10 Rubis Mit. 13. Billigere, deshalb schlechtere Qualitäten führe ich nicht. Garantiri 8far. goldene Damen-Remontoir-lihr erste Qualität 10 Rubis Mf. 19,50. Sämmtliche Uhren sind wirk.

lich abgezogen und regulirt und leiste ich eine reelle, schriftliche 2-jährige Garantie. Ber fand gegendiachnahme oderPost. einzahlung. Umtausch gestattet, oder Geld sosort zurück, somit jedes Rifito ausgeschloffen. Wiederverfäufer erhalten Rabatt.

Preidlifte gratid u. franco. S. Kretschmer, Uhren und Ketten en gros. Berlin 207 Lothringeritr. 69.



Musikwerke u. Harmonikas all.
Art liefert billigst unt. Garantie
u. hoh. Rabatt d. Rhein. Musikinstrumenten-Versandhaus von
Rüngsdorf a. Rh.
Godesberg.
Spec. hoohf. Concert-Harmonikas. Zithern, Violinen (Schulviolinen eph. Mk. 16), Trommelu,
Flöten, Clarinetten.
Reich illustr. Katalog gratis.

Ans Dankbarkeit u. g. Wohle Wagenleid, gebe ich Jedermann gern unentg. Aust. über meine ehem.Magenbeichm., Schmerz., Verdauungsft., Appetitm.2c. u. theile mit, wie ich ung. m. hoh. Alters hierv. befr. n. gef reiswerth verkäuflich. (1844 gew.bin. F. Koch, Kgl. Först. D. Pömbsen, Posteim (Westf.)(?

#### Rosen-(Schutzmarke) Santelöl-Kapseln Inh. Ostlad. Santelöl 0,25 heilen Blasen- und Marmohren-leiden (Ausfluss) ohne Einspritzung u. Bo-rufsstörung in wenigen Tageu. Viele Dankschrei-ben Flacon 2 u. 3 M. Nur echt m voller Firma Apo-theter E. Lehr in Wurzburg. In

Danzig nur. Ratusap theke, Langenmark: LöwenapothekeLanggasse73 und Apotheke Holzmarkt 1. (8420 Holzmarkt 1.

Chinchiche Rachtigallen, Ba. Doppelichläger Giud 6 M., afrit. Prachtfinten in verichieben.

Farben, reizende niedl. Sänger, Baar 2,50, 5 Baar (fortirt) 10.1. enerrothe Cardinale, abgehörte Sänger, St. 8,50, Reisfinken im Brachty fieder B. 2,50, Wellen-iittiche (Zuchtpaare) Paar 7,50, amerik. Spotidroffeln, tourenr. Sänger, St. 12-15 M, Harzer Canarienvögel, edle flotte Hohl-1. Klingelrouer, St.8, 10,12,15 M je nach Leistung, fpr. Popageien v. 36, 40, 50, 60—100 M. Käfige 10—15 M. Beri. unter Garantie lebend. Ankunft geg Nachnahme. L. Förster, Bogel-Export, Chemnin i. S. (950

#### Echt chinesische Mandarinendaunen

das Pfund Mk. 2.85 das Prunc anie alle in-gairtiche Daunen wie alle in-fandischen, garantiri neu und frankrei, in Farke ähnlich den anerkannt füll-Gidervaunen, anerkannt füll-fräftig und haltbar: I Pfund genügen zum großen Ober-bett. Taujende Unerfennungs-ichrelben. Berpackung umjonft. Berjaud gegen Nachn. von der erften Bettfebernfabrit mit electrischem Betrieb

Gustav Lustig, Berlin S., Pringenftraße 46 Man verlange Preisliste.

Rovität!

## tadt-Theater

Connabend, ben 2. April er.

Abonnements-Borftellung. Zum 2. Male.

P. P. C. Novität!

Die versunkene Glocke. Ein beutsches Märchen-Drama in 5 Ucten von G. hauptmann.

Regie: Frang Schiefe. Berjonen: Ludwig Lindikoff. Beinrich, ein Glockengießer . S.Meiger-Born. Magda, sein Weib . . . Grethmen Kolbe. Grete Klein. Beider Kinder . . Unna Kuticherra. Die Nachbarin Franz Wallis. Der Pfarrer Josef Krait. Der Schulmeister . Alex. Calliano. Fil. Staudinger. Der Barbier Die alte Wittichen Rautendelein, ein elbisches Befen .

Laura Soffmann. Franz Schiefe. Der Ridelmann, ein Elementar-Geift Emil Berihold. Ein Batbichratt, faunischer Baldgeift . Marie Bendel. Ida Calliano. Eua Grüner. Elsbeth Berger. Ri. Groth. Kl. Schilling. Al. Scheffler. Amerge . Kl. Abt.

Arthur Abt. Der Märchengrund ift bas Riesengebirge und ein Dorf an feinem Suge.

Größere Panfe nach bem 2. unb 4. Mct. Sine Stunde nach Beginn ber Borftellung Schnittbillets für Stehparterre à 50 Bf. Caffeneröffnung 61/2 Uhr. Anfang 7 Uhr. Enbe 101/2 Uhr.

Sonntag, ben 3. April.

Ende 6 Uhr. Nachmittags 31/2 Uhr.

Bei ermäßigten Preifen. Jeber Erwachsene hat bas Recht ein Rind frei einzuführen. Novität! Bum 14. Male: Rovität !

Die Geisha

Derette in 3 Acten von Owen Hall. Must von Sidney Jones. Deutsch von E. M. Rochr und Julius Freund. Regie: Director Seinrich Rofé und Ernft Arnot. Dirigent: Franz Göge.

Die Ballet-Arrangements sind einstudirt von der Balletmeisterin Reopoldine Gittersberg. (Personen wie befannt.)

Dienerinnen (Mousmes genannt), Rulis, Bachen, Raufer. Zeit: Die Gegenwart. Das Stück spielt in Japan außerhalb der mit Europa laut Bertrag festgesetzten Grenze. Größere Paufe nach dem 2. Mci.

Abends 71/2 Uhr.

Außer Abonnement. Mobitat!

Zum 1. Male.

P. P. D. Novität:

Der Slovak.

Operette in 3 Acten von Otto Regendant. Mufit von Capelmeifter Frang Göte. Regie: Mag Rirfchner. Dirigent: Frang Gope.

perfonen: v. Dallwitz, Oberst eines Husaren-Regiments Max Kirschner. v. Rothenburg, Schloßhauptmann und Amts-Josef Miller. Rathar. Gäbler Hertha, dessen Tochter . Unnascuticherra Baronin Gültz Peppi, deren Kammerzose

Ella Grüner. Emil Sorani. v. Damnitz Eduard Rolte. im Husarens Lieutenants Mifred Mener. Regiment Grabow Emil Davidiohn. Scheibe, Unterofficier Sulda, Marketenderin . Diizi Martin. Ernft Urndt. Nati, Slovat . . BrunoGalleiske. Heinrich Scholz. Ein Notar Der Ortsvorsteher . Hugo Schilling. herren und Damen, Bauern und Bäuerinnen, Soldaten.

Beit: Die Gegenwart. Wientag. Abonnements-Borstellung. P. P. E. Zum 4. Male.

Die Meistersinger von Kürnberg.
Dienstag. Abonnements-Borstellung. P. P. A. Bei ermäßigten

Breisen. Zum letzen Male in dieser Saison: Die Geisha. Mittwoch. P. P. B. Benesiz für Capellmeister Franz Goetze. Novität. Zum 2. Male. Der Slovak. Operette.

Färberei u. chemische Reinigungsanstalt von Damen- und Derren-Garderobe, sowie Möbel- und Deco-

rations-Stoffe 2c.

Specialanstalt für Vorhänge u. Spitzenwäsche. Borhange werden auf meinen Patent-Spannrahmen neuefter Conftruction bei größter Schonung gespannt.

Färberei von Federn und Handschuhen. Decaturanstalt.

Danzig, Makkauschegasse 9.

Sammtliche Arbeiten werden bei befannter vorzüglichster Aus-führung und billigster Preisberechnung geliefert. (1299 Auf dringenden Wunsch innerhalb 24 Stunden.

Haar-Tinktur. P. Aneifel's

Eine Dame in Görlitz: Frau Keiner, Lands. Fronenftraße, hat die Güte gehabt, mit der Erlaubnig zur Ber-öffentlichung mitzutheilen, daß sie nach Gebrauch von Kneifel's Diefest vorzügliche Cosmeticum ist in Danzig nur echt bei Albert Neumann, Langenmarft 3, und Lietzau's Apothere, Holzmarft 1. In Flacons zu 1, 2 und 3 ... (8528

Langgaffe 78.

Danzig.

Langgaffe 78.

Teppiche neuester

Wohnzimmer, Speisezimmer u. Salons unerreicht billigen

Inte-Bruffel-, Woll-Bruffel-u. Holland .- Teppiche neucste aufprechende Deffins für jede Geschmackerichtung, Größenmaaß: 135×200 20-30 Mt.

2,75-5,85

Mrminfter-Teppiche, in fämmilichen gangbaren Qualitäten, elegante neue Mufter. Fregenmaaß: 136×200 165×240 200×290 265×825 35-55 Mt. 12-20 41/2-12

Gelegenheitstäufe in mechanischen Smyrna-, Cournay-Velour- und Cournay-Brüffel-Teppichen me äusserst vortheilhaft.

Tapestry-Teppiche und Brüffel-Teppiche, lente Reuheiten. Solides Gewebe. Grö Größenmaaß: 135×200 165×240 200×300 Größte Andwahl. ×300 275×330

27-36 18-25 48-62 Mt. Prima Belour-Teppiche,

beftes Fabrifat in ben ichonften Muftern. . 165×240 275×330 21-30 30-45 60-100 mr.

Bettvorlagen in verschiedenen Größen.



Mymin,ter, per Stück 0,65, 1, 2, 2,50-3,50 Mf. **Tapefirh,** per Stüd 1,75, 2,50, 3, 4, 5—6 Mf. **Belone**, per Stüd 3,50, 4, 4,50, 5—7,50 Mf.

### Größte Auswahl in englischen Tüllgardinen und Congreßstoffen 2c.

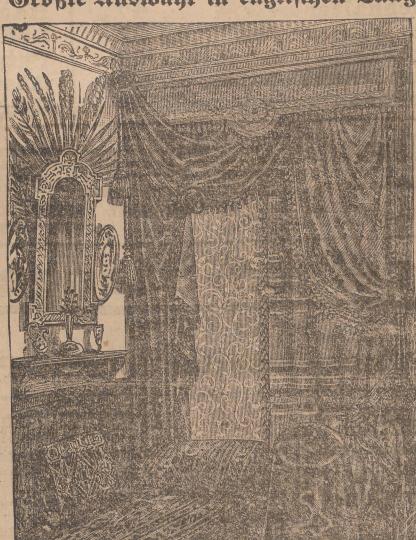

Möbelplüsche 60 cm, 80 cm, 130 cm breit zu 2,50, 3,00, 3,50, 4,00-6,00 Mk.

Englische Tüll-Gardinen, weiß und crême, für lange Borhänge, 120—160 cm breit, das Fenster (2 Flügel) 2,00, 2,50, 5,00, 4,00, 5,00, 6,00, 8 bis 20 Mt.

5,00, 6,00, 8 bis 20 Mf.

Englische Tüll-Gardinen, weiß und creme, von Stück 120—170 em breit, per Meter 25, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90 Pjg. bis 2 Mf.

Englische Tüll-Gardinen für schmale Scheiben in weiß und creme, per Meter 18, 20, 25, 30, 40, 50, 60 Pf. bis 1,20 Mf.

Spacktel-Gardinen, neueste hockelegante Musterzeichnungen, bas Fenster (2 Fügel) 11, 14 bis 24 Mf.

Spacktel-Stores, ichwungvolke Muster, per Stück 6,50, 8 bis 18 Mf.

Congressioste für Gardinen und Handarbeiten in glatt und genustert, 110—130em breit, per Meter 38, 40, 60, 80 Pf. bis 1,20 Mf.

Rouleauxstoffe

in jeder Art und Breite.

Portieren,

Wollene Bortieren mit gefnüpfter Gitterfrange, 3 und 31/4 Meter lang, in allen Farben, das Paar 2,00, 2,50, 3, 3,50, 4,50—6 Mt. **Wollene Portièren**, mit geknüpfter Gitterfranze in hocheleganten Desiins, 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Weter lang, das Paar 7,50, 9, 10, 12—20 Mt. **Portièrenstosse**, am Stück in jeder Art.

Tischdecken.

Tuch- und Satin-Tifchdeden, mit reicher Stiderei, elegante Renheiten, 8, 10, 12—25 Mt. Fantafie-Tifchbecken, gewebte Qualität, mit Schnur und Quaften,

Stück 1,50, 2—2,50 Vit.

Gobelin-Tijchoecken, reizende Renheiten, in 130, 150, 180 cm Größe, Stück 2,50, 3,50, 4, 6, 8, 10, 12 Mt.
Chenille-Decken, in den verschiedensten Größen, Stück 1, 1,25,

Blisch-Tischberken, in allen Farben, glatt und mit Rand, Größe 140, 150, 160, 180 em, Stück 5,50, 8, 10, 11,50, 16—30 Mt.

Läuferstoffe.

Englische Sute-Läufer, 66-90 und 130 em breit, per Meter 30, 40, 60, 80, 1,10-1,50 Mf.

Solländer Wolf-Tänfer, 70, 90 und 130 em breit, per Meter 1,25, 1,50, 1,80, 2,50—3 Mf.

Tapeftry-Läufer, 70 cm breit, per Meter 1,90, 2,50—3 Mf. Linoleum-Läufer, 70 u. 90 cm breit, per Meter 0,75, 0,85—2 Mf. Cocod-Läufer, 70, 90 und 100 cm breit, in den verschiedensten Desjins, per Meter 1, 1,25, 1,50—1,65 Mf.

Gardinenhalter und Ketten şu 10, 25-75 Pf.

Möbelschnüre, Pomponfranzen, Möbelquasten.

Gardinen-, Portièren-Stangen, Rosetten.

Moquetteplüsche in größter Auswahl.

Firmen-, Thur- und Saften-Schilder, in Porgellan u. Emaille mit eingebrannter Schrift empfiehlt billigft

die Porzellan-Malerei von Ernst Schwarzer, Kürschnergasse 2.

Wer an Epilepfie grämpfent nervojen Buftande leibet, verl. Brojdure darüber. Erhaltl. gan. franco durch d. Schwanen-Apoth., Frankfurt a. M. (6895

(Kaufucht) Dürkheim, Kheinpfalz. (Größtes Weinbauterrain Deutschlands.

Weiß= u. Roth-Wein, garantirt rein, 50 Liter A. 30.— M gerippt od. glatt, zu Rads, Reits, Jagdsen. Knab. Anz. bill.
7908] Philipp Siegmund. Mußt.fr. S. Schwarz, Berl. S. 14.

### Fabrif-Niederlage zu Engros-

Preisen bei J. Hallauer,

Langgaffe 36.

Häksel = Verkauf.

Gefiebtes Roggenftroh-Säcksel wird für 2,10 M. pro Centr. nach Danzig geliefert von Kleinhof p. Prauft. (6897

Manchester-Sammet,

### essheim's Möbel-Fabrik.

Gefchäfts-Räume 4. Damm 13. Gegründet 1863. Altft. Graben 98. Atelier für decorative

Wohnungs-Einrichtungen

in allen gangbaren Holzarten, sowie in den neuesten Stilarten.

Polsterwaaren, Teppiche, Portièren fehr preiswerth! Kleider-Sehränke, Vertikows, Bettstellen, Tische

find in großer Auswahl und in fauberfter Ausführung am Lager.

# Grösste Auswahl aller A

## Teppiche.

Bett-Vorlagen, Sitt-Prüsch, Stüd 25 Pf. Axminster-Vorlagen, neuefie 63 %f. Stuben-Teppiche, stück 2,60 mr. Axminster-Sopha-Teppiche, 8/4 groß, neuefte Deffins, Stud 4,00 mt. Brüsseler Sopha-Teppiche,

185×200, porzügliche haltbare 7,90 me. Velour-Afghan-Teppiche,

185×200, fillvolle perfifte Mufter 7,70 mr.

Salon-Teppiche, in reider 12,70 mr.

Mufter-Auswahl . Stüd 2,70 mr. Salon-Schiras-Teppiche,

165×235, in nur modernem 16,60 mr.

Salon-Prima-Turkestan, 

Gardinen, weiss u. crême.

| Engl. Tull-Garainen mit Bandeinfassung . : Meter                   | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pf. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भा. |
| Engl. Tüll-Gardinen 2 Seiten mit Meter                             | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 936 |
|                                                                    | A STATE OF THE STA | 41. |
| Engl. Tüll-Gardinen Brina Qualität                                 | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PF. |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Engl. Tüll-Gardinen in schönen Speckere                            | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pf. |
| Engl. Tüll-Gardinen bren, weter                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                    | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pf. |
| Relief-Filet-Gardinen ohne<br>Appretur, hochelegante Deffine, Mtr. | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Appretur, hochelegante Deffins, Mtr.                               | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pf. |
| Relief-Spachtel-Gardinen                                           | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ONE |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Stores in Blumen- u. Figuren-Muster 1                              | ,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mr. |
| Lambrequins engl. Tüll, große Stüd                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Congress-Stoffe gute Qualität,                                     | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pf. |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| leabotte-N                                                         | 1000,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

## Möbel-Stoffe.

Möbel-Cretonnes, große Auße 23 pf.
Möbel-Crêpes, ichwere Qualität, 58 pf.
Möbel-Stoffe für Sophabezüge, 88 pf.
Möbel-Damaste, iso em breit, Meter 88 pf.
Möbel-Damaste, 130 em breit, 1,15 mt.
Möbel-Brocat, 180 em breit, 2,30 mt. Tischdecken. Persia-Tischdecken m. France 53 Pf. Manilla-Tischdecken Brocat-Tischdecken 1,18 mr. mit Schnur und Quaften Stud 1,70 mt. Coteline-Tischdecken,
einfarbig, Brocat - Muster, mit 1,60 me.
Plüsch-Tischdecke, einfarbig mit 5,45 me.

| The second secon | Arthur Life | Company Control | 3 70 8      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Küchenrahmen, Giden ladirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 | BF          |
| Messerputzbänke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stück       | 13              | <b>33</b> f |
| Handtuchhalter mit Baneel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stück       | 47              | Wf.         |
| Putz- u. Wichskasten mit a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stück       | 22              | Pf.         |
| Eierschränke, perfehließbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stück       | 42              | Pf.         |
| Gewürzschränke mit Aufschrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stück       | 48              | Pf.         |
| Wäscheleinen, 14 Meter lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stück       | 19              | Pf.         |

Wäscheklammern . . . ganzes School 19 181. Fleischklopfer ..... ©tild Hackbretter ..... Stüd Löffelbrettchen .... Stüd Putz- und Fensterleder etild Abstäuber mit langem Stiel . . . . . Stüd Cylinderputzer .... Smid

extra Prima Qualităt, Meter 78 35.

Bürsten - Waren.

Schuhbürsten . St. 4 81.

Scheuerbürsten St. 12 Ff. Handbürsten .. St. 5 pf.

Kleiderbürsten St. 15 Bf. Handfeger reine Borft. St. 34 \$1. Kopfbürsten .. St. 781.

Email-Waren,

nur erste Wahl.

Email-Löffel . . St. 8 Bf.

Emailschüsseln et 15 gf.

Email-Becher . St. 18 B.

Casserollen mit ausg. St. 19 \$1.

Schmortöpfe, jam., St. 38 8j.

mit Holzgriff St. 82 Bf.

Schwere Eimer

Läuferstoffe meter 13,25,33,40 pf. ac.

Stück 3,15 mt. Purpur-Decken, Gelegenheitstauf, 85 pf.

Manilla-Stoff, Meter 16 pf. Woll-Portieven mit Gold durchwirkten 33 pf.

Abgepasste Portièren alle Farben, Shawl 1,10me

in überraschend schöner Ausführung, Landschafts-

Qualität, Stüd

Portièrenketten stuck 11.3

Möbelschnur, Prima Qualitat, Meter D &

## Gardinen-Stange

Stück 48 Pf. Gardinen-Rosetten Stück 5 Pf.

Stangen

Stück 70 Pf. mit 12 Ringen, Muffen, Knöpfen. Schrauben etc. Stück 2,80 Mk.

### Holzwaren.

Paneele für stüche Pancele fein ladirt für Bimmer Stud 93 Bf. Consolen mit Broncebejchlag Stüd 40 Pf. Stüd 48 Pf. Etageren fein ladirt Cigarrenschränke verfchließb. 48 pf. Kleiderleisten fein politi Stüd 26 Pf. Handtuchhalter fein politt Still 40 Bf. Salon-Säulen hocheleg. getüt 2,10 mt.

Decorations-Fächer mit Stiel 2 Pf. Grosse Decorations-Schild-Fächer Stüd 37 Bf. Decorations-Ofenschirm 27 % Gläsertellergroß, braum u. schwarz 4 ps.

Brodkörbe innen rate Handschuhkasten Stück 43 Bf. Japan. Wandläufer Stück 48 Bf.

Messer und Gabel, gute Qual. 18 %. Brodmesser, 27 cm lang, Stud 34 pf. Esslöffel, gute Qualität, Stück II Pf. Theelöffel, gute Qualität, elegante 4 pf. Spiritus-Schnellkocher, 29 %. Briefkasten mit Aufschrift, Stüd 43 Bf. Kaffee-u.Zuckerbüchsen Handleuchter Stüd

## Lederwaren.

| 45 st. |
|--------|
| 45 Bf. |
| 23 Pf. |
| ,28 me |
| 35 pf. |
| 56 Pf. |
| 90 %   |
| 4 %f.  |
|        |

## Company's FLEISCH-EXTRACT W. J. Hallauer. Som 1. April cr. ab toftet der Mitch im der Gestächer Lause der Glassächer (1039) den im dager w. bester der der Glassächer (1039) end seise Friedrich Aasser Nachal. Rohlenmarkt 2, gegr. 1859. (1838) w. J. Hallauer. Som 1. April cr. ab toftet der Mitch die Gestach der Mitch im der Glassächer (1039) den gestächten und der der Glassächer (1039) end flet vom L. April 14. A per Liter Neinigen der Glassächer (1039) den gestächten und der Glassächer (1039) den gestächten und der der Glassächer (1039) den gestächten und der Glassächer (1039) den gestächten und gestächten und der Glassächer (1039) den gestächten und gestächten und gestächten und der der Mitchaptich (1049) den gestächten und gestächten und gestächten und gestächten und gestächten und gestächten gestächten und gestächten und gestächten und gestächten gestächten und gestächten gestächten und gestäch Nur echt,

#### 7W)Geschäfts= Eröffnung

meiner anerkannt vorzüglichen fleisch= 11. Wurstwaaren Sountag früh, ben 3. April. B. Studinski, 4. Damm No. 5.

Seinschitt a Kjd. 5 %, Distigurten, Senfgurten pro Kjund
40 %, Preihelbeeren, seit eingefocht, pro Kjd. 50 u. 60 %, Blaubeeren, a 3/4 Literst. eycl.
40 % (bei Mehrabnahme und für Wiederverfäuser bedeut. billiger) empsieht (1122

A. Kurowski,
Breitgasse 108 u. Breitgasse 89.

Wom 1. April

Blousen.

## Preisen

in schön. neuen Mustern eingetroffen, empfiehlt zu fehr billigen



(1930 inftrumente, inebef. harmonit., Geigen 2c. sowie hochelegante Accord-Zithern neust. Bauart

## Ur. 78. 3. Beilage der "Danziger Neueste Nachrichten" Sonnabend 2. April 1898.

#### Ans Jof und Gefellschaft.

(Bon unserem Berliner Bureau.) Ein neues Berlöbnig innerhalb der dynastischen Geschlechter ist niemals des allgemeinen gesellschaftlichen Interesses bar und'um fo mehr, wenn es zwischen zwei Herricherhäusern wieder vermandschaftliche Bande knüpft, die früher schon bestanden und durch den Tod gelöst waren. So jetzt Preußen und Württemberg. Bar die frühere Königin von Württemberg, Olga, die Tochter einer Sobengollerin von Geburt, fo hatte mit ihrem Ableben die Betterschaft mit Preußen aufgehört, und nur die Freundschaft blieb. Jest hat die Tochter des gegenwärtigen Königs von Würrtemberg sich mit dem Enkel einer Hobenzollerin verlobt und die alte Bermandichaft wieder aufgefrischt. Kaiier Wilhelm I. mar der rechte Oheim, fomohl der Königin Diga, als der Fürstin Marie Wied, der Mutter des Erb-prinzen Friedrich, Bräutigams der Prinzeisin Bauline von Württemberg. Die Mütter beider hohen Damen waren "prengliche guifentöchier". Fene liebliche "Blume des Schwarzwaldes" weitre zu Raifers Geburtstag mit bem Königlichen Bater hier, und beim Hofball zog ihr Jugendreiz Aller Blide auf sie. Da war es, wo Erbprinz Friedrich sie wiedertraf, und dieses Wiederschenossendarte ihnen ihre gegenseitigen Empfindungen. Das Resultat mar die Werbung um ihre Sand, die freudig von der Familie angenommen wurde. Und so wird benn die württemvergnche Königsrochter die Schwiegerrochter des Prafidenten des stonigstochter die Schwiegeriochter des Prasidenten des preußischen Herrenbauses werden; der bekannte frühere Commandeur des Gardecorps, Krinz August von Bürstemberg, ein intimer Freund Wilhelms I., war der Größonkel der Prinzeislu.

Die vor Kurzem mitgetheilt, ist die Greisewalder Bürgermeisterstochter, Frl. Marie Hellfritz, von der Kaiserin zurLehrerin der jüngkenKinder erwählt worden.

Gleichzeitig mußte die hohe Mutter nun auch ichon daran benten, für die bald jechsjährige Princef Bictoria Louise eine besondere Erzieherin zu berufen. Wie verlautet, solf die Kaiserin ihr Augenmert auf Conteh Helene Posadowsky, Tochter des Staatssecretärs des Junern, gelenkt haben, welche kürzlich ihr Staatsseramen als wissenschaftliche Lehrerin bestanden hat. Die Berusung dürste demnächst ersolgen. Wie jüngit gemeldet, hat sich der "Ewil-Erzieher" der süngsten Kaiserlichen Prinzen, Predigtamts Eandidat und Lieutenant d. R. Nathmann, verlobt. Seinem Beispiel ist der Ober-Gouverneur derselben, Generalmajor Adolf von Deines, gesolgt, indem er sich die Freisn Else von Falkenhausen, Tochter des Generalieutenants und Commandeurs der 2. Garde-Insanterie Division, zur Braut erkor. Ferner giebt General der Artislerie, Geler und Karpelinkragteur der Aufmarisserie, Braut erfor. Ferner giebt General der Armuerie, Ebler v. d. Planis, Generalinspecteur der Fuhartillerie, die Hand seiner zweiter Tochter Mathilbe dem Lieutenant Hans von Tirschowitz im Königin-Augusta-Gardenant Hans von Tirzchowitz im Königin-Augusta-Gardenant Hans von Beamtentreilen ist zu berichten, Gren.-Reg. Aus hohen Beamtentreifen ist zu berichten, daß die Tochter Elisabeth des Wirkl. Geh. Ober-Finanzrathes Dr. Germar sich mit dem Stabsarzt Dr. Huber vom Garde-Füstlier-Reg. verlobt hat. Ferner zeigt Gerichtsassessinger an, der Tochter bes bekannten Banquiers.

Das neue Knadtfuß-Bild.

(Von unferm Berliner Bureau.) St- Berlin, 31. März.

Das neue Bilb, bas Professor S. Anadjuß im Auftrage des Kaifers gemalt hat, ist jett im Kunstsalon Gurlitt ausgestellt, der fich sonft nur moderner Runft öffnet und dem vor Allem man in Berlin ben allmählichen Gieg Bodlins verbankt. Gine Schöpfung moderner Runft ift bas Gemalbe bes Profesiors Rnacfuß nun feineswegs, bagu fehlt ibm bas Saupterforderniß moderner Runfticopfung, die Stimmung, Es ift wie ein befferes Bild aus der Anton v. Werner-Soule und intereffirt mehr burch feinen Gegenftand als burch feine Ausführung. Dargestellt ift ber Moment, ba ber Burggraf Friedrich v. Nürnberg ben Ritterichlag von Raifer Beinrich VI. erhalt. Da diefer Moment, in bem gum erften Dale das Bollerngeschlecht in der Geschichte auftritt, fich vor den Mauern Roms abgespielt hat, so ift für das vom Raifer gewiinichte Bild eine febr ansprechende und malerifche Scenerie möglich geworden. In der Ferne ragen Roms Thurme und Bauwerke empor, gran aufschimmernd vor ber bunteln, ben Sorigont begrengenden Bergfette, die fich um die Siebenhügeschaft zieht. Körperlich kaum erkennbar, eigentlich nur ein coloristischer Begriff, tauchen im Hinterschaftlich nur ein coloristischer Begriff, tauchen im Hinterschaftlich nur ein coloristischer Begriff, tauchen im Hinterschaftlich nur Berhandlung kamen. In Z Fällen wurde Fiscus zur Rentenzahlung verurtheilt, in B Fällen auf, das den Sinzug Heinrich's VI. verhindern will. erfolgte Abweisung der Klaze und in I Fällen wurde Beinrich, auf einem prächtigen, aber febr Beweiserhebung modernen Schimmel, über dem Panger das goldgefticte Berrichergewand, den hut von einem Kronreifen umipaunt, hat foeben den rechten Arm mit dem Degen erhoben, um dem jungen Sobenzollernfproß, eine jugendfraftige blonde Ericheinung mit muthig blitgenden Augen, jum Ritter gu ichlagen wie furz vorher Rudolf den Bayer. Was das Bild vor den Saupt- und Staatsactionen Werners auszeichnet, ift der Umftand, daß es Licht und Luft hat und feine Atelier= composition ift. Prof. Anactsuß hat, wie die mitausgestellten gablreichen Studien zeigen, es fich febr angelegen fein laffen, an Ort und Stelle die Lichtwirfungen und bas Colorit, wie es durch Ort und Tageszeit bedingt wird, zu studiren und in zahlreichen Ginzelheiten, aus denen er dann ein Ganges geschaffen bat, festzuhalten. Gs tit auch Mles

febr correct und einmandfrei geworden; auffällig bleibt nur, daß Anackfuß, der feine Studien natürlich an hiftorifc geichirrten, modernen Pferden machen mußte, nicht im Bilbe felbft, unabhangig von feinen Stiggen, Pferde fcmereren Schlages dargestellt hat, die im Stande maren, fcwere Pangerreiter auch wirklich zu tragen. Die Behandlung ber Pferde ift das Einzige, mas man technifch an bem Bilde gu tadeln hat. Im Gangen freilich fehlt bas fünftlerifch Unmittelbare, die Stimmung - es ift ein Siftorien-Bild geworden, wie andere mehr.

Landwirthschaft.

Das Düngerbedürinift des Hafers. Rach den Berechnungen Märter's wird der Phosphorfäurebedarf des Hafers durch 240 Kilogramm Thomasmehl pro Hectar im Falle einer reichen Ernte gedeckt. Tropdem der Hafer nicht zu den Pflanzen gehört, die in hohem Grade phosphors faurebedürftig find, wird es fich in ber Regel empfehlen, über das berechnete Quantum hinauszugehen, weil unsere meisten Bodenarten, insbesondere die leichteren, arm an Phosphorsäure sind und die Psanzen auch nicht alle Phosphorsäure, die wir dem Boden zusühren, auffinzen auffinden. Es können daher die Thomasmedigaben (17 Procent) bei Hafer mir Vortheil auf 300, in manchen Fällen auf 400 Kilogramm pro Hectar geiteigert werden, zumal der hajer oft als abtragende Frucht gebaut wird.

Die Ralientnahme einer reichen Saferernte würde einer Düngung mit 780 Kilogramm Kainit ent-iprechen. Für bessere Bodenarten, deren Kalireichthum oft so groß ist, daß die Kalidüngung nur wenig oder feinen Ersolg zeigt, kann daher die Kainitgabe auf 2—300 Kilogramm reducirt werden, während sich die saft regelmäßig kasiarmen Ndoors und Sandböden für eine starke Kalidüngung von 4—500 Kilogramm prosperter sehr dankfor zeigen

Bectar fehr dantbar zeigen. Das Stidftoifbedurfnig bes hafers ift be Das Sticktoffbeourfnig des hafers ift befanntlich sehr groß, und er verwerthet die Sticksoffdüngung auch meist höher als andere Kslanzen, so
daß einzelne Praktifer selbst nach sticksoffiammelnden
Rslanzen noch 75—100 Kilogramm pro Hectar geben.
Die Chilisalpeterdüngung kann aber, salls keine Sticks
koffiammler vorausgegangen sind, auf 150—250 Kilos
gramm pro Hectar gesteigert werden. Auch das neuers
dings so viel emvschlene ichweselsaure Anumaniaf hat gramm pro Gectar geneigert werden. End ods neder dings so viel empsohlene ichwefelsaure Ammoniak hat sich zu Haser gut bewährt. Da dasselbe 5 Procent Stickfoss mehr enthält als Chillisalpeter kommen geringere Mengen, also 60—80 bezw. 120—200 Kilogramm gur Berwendung. Bei ftarteren Chiligaben ift es gedur Berwendung. Der natteren Chligaven ist es geboten, die Hälfte bei der Bestellung, die andere Hälfte dann zu geben, wenn die Blätter der jungen Haferpstanze eine grüne Farbe angenommen haben. Bei schweselsauren Ammoniaf ist es zwednätig, dasselnassenes Thomas nehl giebt man am besten im Serkst aben Towalstelle. giebt man am beften im Berbft oder Frühjahr por der Bestellung, mahrend Kainit zwedmäßig bereite im Herbst oder Winter auf die rauge Furche gestreut

Locales.

\* Indienststellung. Rachstehende Schiffe haben heute in Dienst gestellt: 1. S. M. S. "Aatter" in Danzig unter gleichzeitiger Formirung der Panzerfanonenbootsdivision. 2. S. M. S. "Schwalbe" zur Entsendung nach der oftasjertanischen Station in Kiel. 3. S. W. S. "Sophie" als Schiffsjungen-Schulschiff in Wilhelmshaven. Dasselbe wird sofort nach beenderer Ausröstung durch den Kaiser Wilhelm-Canal nach Kiel übergeführt. 4. S. M. S. "Aldatroß" zu Vermessungszwecken in Wilhelmshaven. Wegen Indienststellung der für S. M. S. "Stein" und "Eneisenau" als Schulschiffe vorgesehren S. M. S. S. "Stofch" und "Moltke" mird weiterer Befehl folgen, jedenfalls foll mit der Abrüftung erftgenannter Schiffe unverzüglich nach Beendigung der Besichtigung der betreffenden Schiffe begonnen und die Augerdienftfiellungsarbeiten sowie wie irgend möglich beschieunigt

Die Anlagen bon Culturen in der Seubuder Forft \*Die Anlagen von Culturen in der Heubuder Forst sind zeht in Angriss genommen. Eine ca. 24 Morgen große Kläche wird angesorstet und mit österreichiichen Kiefern, den iog-nannten "Schwarzstiefern" (Pinus austriaca) bepflanzt.

12 Morgen waren bis gestern ichon bepflanzt.

\* Unfall = Schiedsgericht. Unter dem Vorsitz des Herrn Regierungs = Usselfesser v. Pirch sand gestern eine Sizung des Schiedsgerichts sür die staatliche eine Sizung des Schiedsgerichts in melder & Servit

gegründet und gum Borfigenden berfelben Berr Comorowsti

Provins.

XX Glbing, 1. April. Begen Gefährbung eines Eisenbahntransportes verurtheilie die Strassammer heute den Droscheneigener Bach von hier zu I Tagen Gesängniß. — Die Schiffsahrt auf dem Oberländischen Canal wird, wie verlautet, am 7. April eröffner werden. — Die Getreuen von Elbing haben dem Fürsten v. Bismarc auch in diesem Jahre ihre Glückwünsche übermittelt und zwar in einem Kunstblatte. Ein Festessen wird morgen im Perrissen Saufe sietstuden, mährend der Prieger. im "Deutschen Saufe" fattfinden, mahrend ber Rriegerverein einen Bismard-Commers veranstaltet. — An der Rogatiahre bei Einlage geriethen gestern 2 Pferde in die Rogat und extranten. Diejelben hatten einen Werth von 1400 Mt.

tz. Riesenburg, 31. März. Bon einem empfindslichen Verlust wurde vor einigen Tagen ein hieizer Abbau-Bestger betrossen. Aus der Stadt zurückgekent, begab er sich auf sein Gehöft und holte aus der Tasche einige Bank noten hervor. Der Wind entschrecht wiener Gundartmerkschein welcher über die Mehäte einen hundertmartichein, welcher über das Gehöft dahinflog. Da sich gleichzeitig die Schaiheerde des Besigers auf dem Hofe befand, schnappte ein Hammel nach der Banknote und verschlickte diese.

i. Pillan, 31. März. Heute Mittag dampste das von der amerikanischen Regierung von Schichau in Elbing angekaufte und gestern hier eingerroffene Torpedoboot "Somers" unter Führung des Capitäns Buft von hier nach seiner Beimath ab. Das Boot läuft zunächst in Prymouth in England an, wo es armirt wird und geht von da weiter nach Amerika. -Bu bem hier eingekommenen Torpodoboot "S 85" ist nunniehr auch das gleichfalls von Schichau in Elbing neu erbaute Torpedoboor "S 86" zur Absolvirung der Brobefahrten bier eingetroffen.

Briefkaften.

N. G. Das Schiff "Marineminister von Roon" soll nach unseren Erkundigungen vor eiwa 30 Jahren auf der Ro-salkfi'schen Werft auf Lastadie erbaut worden sein. Dort wurden auch die Schiffe der alten hein'schen Rhederei

erbant. 178. B. Mt. 100. Wir nennen Ihnen das Austunstsbureau von Schimmelpfennig in Berlin. J. S. Einfacher Hausfriedensbruch verjährt in drei Jahren, qualificirter in fünf Jahren. 271. Köln. Wir verweisen Sie auf unseren letzten Briefkaften, in dem ausgesichtt worden ist, daß auch Bohnungen, die nach ben neuen Bauvorichriften zu niedrig find, bezogen werden können. Die vorgeichriebenen höhenmage beziehen fich nur

auf die Bornahme von Kenbauten. 272. Treugediente. Der Berein zur Prämitrung treugedienter Dienstboten wird Jhnen eine Prämie bewistigen. Wenden Sie sich an Herrn Superintendenten Boie oder an Beren Generalagenten Bewelte hierfelbit. 270. 29. Larabiesgaffe. Coufin und Confine tonnen fich

bei den Katholiken nur dann heirathen, wenn die papiftiche Einwilligung eribeilt wird. Dieselbe wird fast immer er-Diezösanbiichof. 268. Prauft. Ueber die Sicherheit von Anlege - Papieren können wir keine Auskunft geben. Wenden Sie sich an einen

Neffe Fr. Schm. Gewiß kann der Gewerbeschein von der Behörde verweigert oder entzogen werden, wenn sich der Betressende nicht zur Zusriedenheit führt. 274.
Nr. 500 VI. K. Als Specialarzt für Reivenkrank-

heiten (Elektrotherapie, elektrische Bäber, Masiage) nennt das Danziger Adreizbuch herrn Dr. med. Ludwig Stanowskt. Rohlenmarkt Rr. 28. Gine specielle Rervenheitanftalt giebt

G. S. 38. An das Raiferliche Patentamt in Berlin. Dort erfahren Sie gang genau, was zu thun ift. VII. VII. Reufahrwaffer. Aber felbstvernanblich haben Sie als fo ehrenwerther Bereran Anfpruch auf die Centenar-medaille, sofern Sie unbescholten sind. 6 Schlachten, 4 Gesechte und 1 Tressen, — das ist ja erstannlich! Wenden Sie sich mit einem Antrage an das Bezirks-Commando. 257.

Literatur.

Rr. 11 der "Jugend", Münder illustrite Wochenschrift sür Kunst und Leben (G. Hitti's Berlag in Münden, Preis Mt. 3.— pro Quartal, Mt. 1.— pro Monat excl. Porto), entsätt unter Anderem: Titelblatt von Friz Erler (Münden).— "Sixenen", von Arnold Böcklin.— "Gerithitug", von Hunden Bücklin.— "Gerithitug", von Hunden Lund 1. "Die Bücher", mit Rahmen von H. Christiansen und Justration von Adolf Münger.— "Atelder machen Leute!" von Julius Diez.— Lyrit von Carl Busse, Victor Hardung, und zahlreiche sonitiae Beiträge.

Daß prächtig eingerichtet Salonwagen für fürfiliche Perionen bereits im Jahre 1843 auf den europäischen Bahnen vorganden waren, sehrt der damals erbaute Salonwagen der Königin Victoria von England, den die hohe Frau auf ihrer Kreisen nach verk mouth und der Insel Bight benutzte. Das soeben existienene Geft 15 des geseierren Beltvlattes "Moderne Kunft" (Terlag von Rich, Bong, Vertin W. 57, Letpzig, Stuttgart, Bien. Preis 60 Pfg.) giedt diesen wundervoll ausgesiarteten Salonwagen in einer ausgeeriolgte Abmeitung det kinde in in in die Antein in die Antein German schloß sich eine Beweiserhebung beschiedsgerichts der Fuhrwert ist und der Brennerei Berussenschaft der Fuhrwerts dem Borsitz des Herungs lise in ich aft unter dem Borsitz des Herungs lise schliebung schließers v. Hegierungs lise schliebung schließer Berussenschaft dur Kentengskung soers werks. Berussenschaft dur Kentengahung soers werkeilt, in 3 Hällen die Berusung durückewieien und in 5 Hällen Beweiserhebung beschließen.

\* Der Verein dur Wahrung des Deutschthums in Köntlen Beweiserhebung beschließen.

\* Der Verein dur Kahrung des Deutschthums in Köntlen Geweiserhebung beschließen.

\* Der Verein dur Kahrung des Deutschthums in keinen Jahre in günziger Beite werteilts ausgesührter dilblicher Gaben dienen, welche das vorerwähnte Prachtweit in reicher Fülle umiglicher. Eine makeiterlich ausgeschlieben vorerwähnte Prachtweit in reicher Hülle umiglicher. Eine Westennung ist ennommen dem neuen von Hilder und kaben die und die in der Intervellaufen von Westen und Deutschlang des Einstelle über des deutschen Keiche in Bort und Mildern und die Bertung des Einstelle über des deutschen Keiche in Bort und Bild. Kaaemer herausgegebenen Prachtweit, Deutsches Berlingegebenen Prachtweit Bort und Filde untschließe Berlingegebenen Prachtweit in Sort und Borg und des Gaben die ein vorrerführe Prachtweit in verder Hille untschließe Berlingegebenen Prachtweit in verder Bong und ein Westen Prachtweit in verderen Schaft und ein vorrerführe Prachtweit in verderen Bong und ein Westen Prachtweit in verderen Bong und ein Verliebe Berlingsgebenen Prachtweit in verderen Bong und ein Westen Prachtweit in Bort und Fann als ein vorrerfilliges Berlingsgebenen Prachtweit in Bong und ein vorrerfähren Schaftweit Bong und ein vorrerfähren Beweiserbeit und ein vorrerfähren Prachtweit in Bong und ein vorrerfähren Berlingsgebenen Rovellen und Auffäge Rechnung getrager

Im Bordergrunde des allgemeinen Interesses stand mährend der letzten Wochen der Krocek Zola, und menngleich er vorläusig durch Gerichtsspruch zu Ungusien des berüchnten Dichtert entickteden worden, so ist doch die Lingelegenheit damit nicht beendet, vielmehr lätzt sich garnicht absehen, welche Folgerungen sich noch daran kulpsen werden. Ohne Frage wird der Krocek, der die ganze Welt in Spannung hielt, in der Geschichte des modernen Frankreich einen dauernden Platz behaupten, und die Persönlichkeiten, die in ihm auftreten, haben im guten wie im üblen Sinne ein historisches Interese. Sie alle nun führt die neueste Nummer von "Ueber Land und Weer" (Deutsche Berlagskusstatt in Stuttgart) im Bilde vor, theils in bewegten Fruppen, wie sie von den Specialzeichnern des Blattes an Ort und Stelle beobachtet und mit dem Sitte seitgehalten wurden. Die Zeichner geben ihre Porträts nicht mit der kühlen Ruhe des Photographen, iondern zeigen die einzelnen Personen in der Action, wie ste eine mit Gerichtssaale, sier in unterdrückter Leidenischt, dort in beller Aufregung, erschienen. So bilden diese Darisellungen eine willsommene Ergänzung zu den Berichten

dort in beller Aufregung, erschienen. So bilden diese Daritellungen eine willtommene Ergänzung zu den Berichten
der Tagesblätter.
Deft 22 und 28 der "Dentschen Roman - Zeitung",
serausgegeben von Otto Janke, geleitet von Otto v. Leizner,
Berlin, enthalten u. a. "Wendepuntte", Roman von Josephine Gräfin von Schwerin (Schluß), "Eine verrusene Frau",
Roman von D. Schobert (Schluß), "Berloren", Roman von
dem dieser Tage verstorbenen beliebten Romanschriftfteller
Hans Bachenhusen (Anfang), Beiblatt, Gedichte, Litteratur,
Erzählungen, Briefkasten 2c.

#### Bermischtes.

Mutter und Tochter. Eine Dame der Londoner Gesellschaft war in einer augenblicklichen Geldverlegenheit. Sie nahm ihre äußerst tostbare Diamant-Rivière und begab sich zu einem der ersten Juweliere der Themsessah, um auf den Schmuck ein Anlehen zu machen. Groß war das Erstaunen des Juweliers, als er eine Falichung festftellen mußte, fammtliche Gbel-fteine maren Similis. Richt minder befturgt, noch mehr aber entruftet war die Lady, aber der Juwelier blieb bei seiner Behauptung trot aller ihrer Betheuerungen, daß sie den Schmuck erft unlängft noch getragen habe und eine Fälschung burchaus undenkbar fei. Einige Tage später erhielt der Juwelier mieder einen Besuch der Urt. Diesmal mar es eine junge Dame, aber o Staunen! - abermals mar es ber gang gleiche Schmud, der ihm angeboten murbe, und biesmal maren die Steine echt! Der Berr gab dem niedlichen Fraulein eine Quittung über den Empfang bes Schmudes, erflärte fich bereit, "die Sache zu machen", und verfprach bis zum anderen Tage die Edelsteine abzuschätzen, Die Miß war einverstanden. Unverzüglich begab sich nun der Juwelier zu der Mutter, und nun kam es zu einer schlimmen Scene. Die Tochter bekannte, fie mit einem Liebhaber über 200 000 Mart Schulden gemacht habe. Da habe fie, um fich neuerdings Geld zu verschaffen, den Schmuck gestohlen, nachbem sie heimlich eine geschicke Nachbildung hatte aufertigen lassen. Diese Fälschung hatte die alte Lady guten Glaubens zu versetzen gesucht. Die Simmung der so schmählich von der eigenen Tochter bestohlenen Mutter fann man sich benten.

Erfrorene Golbfucher. Der von Stagman in Bictoria (Britisch-Columbien) eingetroffene Dampfer "Felander" melbet, daß zwei Bergleute auf ihrer Rücktehr von Klondyke auf dem Stagway-Passe erfroren aufgesunden wurden find. Wer sie sind, weiß man nicht. Der eine hatte 90000 Doll. und der Andere 70000 Doll. in Banknoten und Goldstaub bei fich. Das Wetter ift in jenen Gegenden in der letten Beit außerft auh und stürmisch gewesen. Als der "Jelander" von

rauh und stürmisch gewesen. Als der "Jslander" von Stagway absuhr, zeigte das Thermometer 25 Grad Fahrenheit unter Kull. Es herrschte ein blendender Schneesturm, welcher den Dampier mit einer 4—5 Zoll dicken Schneedede umgab. Stagway ist jetzt von amerikanischem Militär besetzt und die Herrschaft des "boodlam"-Gemeins ist zu Ende. In Stagway herrscht Genickftarre sast exidentich; die Sterblichkeit ist groß. Wurst wider Wurst. Die Kölnische Bolkszeitung erzählt: In einer größeren rheinischen Stad erhielt eines Morgens ein Philologe, Dr. u. s. w. ein großes Packet. Boll Freude wird es geössinet und es enthält— sechs Kistichen Cigarren mit solgendem Brief: "Sehr geehrter Herr! Wir erlauben uns, Ihnen andei sechs Kistichen nicht, daß sie Ihnen gesallen werden, und ditten Sie uns auch in Ihrem Bekanntenkreise zu empschien! (Den Betrag — 6 Mart die Kiste — exditten wir mit Postanweisung.) Hochachtungsvoll . bitten wir mit Postanweisung.) Hochachtungsvoll . . . Cigarren-Bersandr-Haus." Postwendend geht an die Firma folgender Brief des Philologen ab: "Sehr geehrter horgenoer Brief des kynologen no: "Segr geehrter herr! Ich erlaube mir, Ihnen anbei zwölf Stief meiner anerkannt guien Doctor-Differtation zu senden. Ich zweiste nicht, daß sie Ihnen gefallen wird; sollte in Ihrem Bekanntenkreise sich Jemand dastür interessiren, so bin ich gern bereit, Ihnen weitere Exemplare zu liefern. (Den Betrag 3 Mark bas Stück bitte ich mir gutzuschreiben.) Hochachtend.
Umgehend traf ein Schreiben bes Cigarren-Bersandt-Umgehend traf ein Schreiben des Cigarren-Versandt-hauses ein: "Bir ersuchen Sie höflichst, uns die betr. Eigarren zurückzusenden. Anbei die Gebühren sür Porto und Verpackung. Ihre Dissertationen senden wir heute noch zurück. Hochacktungsvollst. Die erste elektrische Straßenbahn im Reiche der Mitte soll in Peting angelegt werden. Eine deutsche Firma, die Action-Gesculichaft Siem ens

& galste in Berlin, ift mit ber Ausführung der Arbeiten beauftragt. Die Bahn führt aus einem der Bororte Pefings, Maschiaspu, wo die von der Hafen siadt Tientsin in das Junere des Landes neu hineiw geführte Gifenbahn endigt, nach Beting hinein.

### Berliner Börse vom 1. April 1898.

| Deutsche Annha.   Griech,m. laufd Couvons .   fr. : 40.10   Tart. Abm. 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deherr. Ung. Sib., alte . 3 355. 361. Dr Eotterie Auleihen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dentiche Ronds.   Griech.m. laufd. Convons .   fr. : 20.10 do. coni. 21. 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1874 . 3 94.— Brauniameiger Bant . 51/s 115.7 Bad. Bram. Ani. 1887 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Deutsche Reichs-Am unt. 1905   37, 1 03.70 Dolland. Com, Cred 3 - do. 400 Ar. S. D. St fr. 1114.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3/2 03.60 3tal. ftenerir. Duporbet .   ft. 95.80 ung. Gold-Rente   3   03.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St. I. II. 5 116.31 Danziger Brivarbant 71/4 189 Braunich. 20-Thir 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3'/2 03.60 Stal. steneric. Dypother                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6t. I. II. 5 :116.31 Danziger Brwatbant 71/4 139.— Braunich 20-Ablr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Breuß. confolid. Anl mit 1905 31/ 03 70 bp. dp. do. 62. Bant 4 98 do. Rron. At                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ital. Ciffend. Obl. fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Breuß. confolid. Anl unf. 1905 3 1/2 03.70 bo. thenerfr. Rat. Bant 4 98.— do. Sron. Bt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rronurl Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 00 an Capie v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 SCIBILLE STREET, STATE OF ST |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CHURCHINICATION OF THE STATE OF | # Smoienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gerliner Stadi-Obl. 31, 9 100.20 Merifaner 100 2 6 99.40 Difd. Grunoid. Bt. 100.20 03.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maab December                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Refine Carrier 1892: 31/3 101.40 Mexitaner 180 S 6 99.40 Difd, Grunoid. St. 1904 4 03.20 unfands. 618 1904 4 103.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I Booth Otan Olan I to CO Total bound I 1 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Befire. Brow. Anleibe 31/3 100.40 Diegitanet 180 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rorigern Bacme L 6 - Gotoner Grunocreb 4 127,80 Gold, Gilber und Banknoten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beffpr. Prov. Anleibe 31/100.40 Werit. 1890 100 2. 6 9:40 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ung. Ctiends. Gold 89. 41/101.60 Samb. Cm. n. Disch 7 137.30 Dufgrenn Ct   Ster Court of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bendich, Central, Pider, 31/2 100.40 Sterit, 1890 100 % 5 96.91 Samb. Sup 31/2 100.70 50. Et. Eifenbahn 1 5 96.91 Samb. Sup 31/2 100.70 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50        | Ung. Ctiend. Gold 89. 41/101.60 Samb. Em. n. Disch. 7 137.30 Dufaienp.St. — Am. Coup. 36. 159.80 Sambrergions 20.445 Papp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bo. Staatseif. Slb 41/2 101. Dannoveriche Bant 5,8 134. Rapoleons . 16.27 [Engl. Bantn. 20,505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Britanica 31/2 11 0.50 do. Bavier-Rente100 5. 41/8 102.10 mmt. 1908 31/8 99.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80. Staatseif. Slb 41/3 101. — Hant Sant St. 114. Mapoleons . 16.27 (Engl. Bankn. 20.505 Solidars . 4.19 Franz 81,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Building have a fair and all though 1 3 /41 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carrie (2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bestpreußische I. I. B 34/101 bo. Silber-Menre 100G. 41/5/101.90 Rords. Brunger. Probs. III. 4 100.— 100.— 100.— 100.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cies made and process of the contract of the c |
| Westpreußische I. I. B . 31/2 101. do. do. 1000 G. 41/5 101.90 Rordd. Grund IV. V. ane. b. 1903. 4 101.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34. and and. Etiend. St. und Rennig Grooth. B 6 135,50 " p. 500 Gr Mordiche 112.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| manufacta 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | St. Brivr-Mctien. Rationalbant t. Deutschland 81, 147.50 neue 16.22 Defterr. " 170.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stephting heuraphysics 3 92.80 bg. 60er S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maden Mafrico 18  15.50 Peoros. Grantes B 41   101.60 800 Coup.   804.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ## 100.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ronigsberg-Crang 7 159.50 Bommeriche OuvorbBt 7 158.60 Amferdam . Bechiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VIII. get. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Einständische Fonds. Boin. Pianobr 41/2 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rarendurg-Monto 32, 81.70 Centralbodencreb.B. 9 171.90 Stenkel und Antwerpen 82. 80,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Argentiniche Anleibe 5%.   fr.   79.   do. Lian. Pfdbr   4     XIII.   4   100.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marienburg-Mlowia   31/2   81.70   Centralbodencreb. B.   9   171.90   Stanbinan. Plage   83.   80.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75   90.75          |
| do. fleine 5%. fr. 79. Rom. St. Ani. I 4 96.25 gr. Sahener, Bfabr. XIV. 4 103.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rorig. Bac. Borgs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| on. timere 41/9/0 . fr. 67. oo. II-VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denr. ling. Straund, 61/5 — Reichsbantanteibe 71/5 160.30 Johnbur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNDI. Sundann 3/6 89.00 1 124.50 Rowhow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marinen - 14 _   Drun. Bant 1. ausn. Ool   10,8 _   60.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dattern 3. Mr. p. Sr   fr   20 go   do. omort Sente   5   100 60   25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suggist Stimusts   8   00 kg   00 mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| **Egypter, garant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bartienburg-Mlawia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bo. priv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stone Schieben. Blage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Divr. Sübbabn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6riech 1881 und 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | parpener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Griech 1881 und 84 fr. 41.20 do. do. de 1890 4 94.30 " unf. b. 1906   316 79.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boul, and Cubnariepabiere Romgeb. Bferdeb. Bris . 10 177.60 Baridan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| oriem, in, icura, edupone . 1 t. 41 201 bb. bb. bc 1832 . ; . 13 94.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tible. 1188 st. Albumi her malana na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 0 100 it   90 50   Stuff, EDDRICE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berl, Coffen Ber.   66/41198 - Rorobentider Lloud . 1 4 1117 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5n 5n 0 00 17 1 92 601 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berliner Sandelsgefellicate i 9 \$165.20 Steer. Cham. Dibiers 20 450.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Griech. Monopol ir. 45.20 Eart. Ani. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1800.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Vorräthig in Danzig bei: J. Schwaan, 1. Damm 8, L. Lankoff. 3. Damm 8, B. Sprockhoff & Co., A. Mohr, Paradiesgasse 6a, J. Alexander, 3. Damm 9 und F. Schellongowski, Breitgasse 35.

Dreyling, DANZIG, Milchkannengasse Nr. 2829, Steinmehmeifter und Architekt, geprüfter Innungsmeifter.

Grösstes und billigstes Lager fertiger Grabbenfmäler in tieffcwarz, fcwed. Grauit Ia., welchem feiner an Tiefe ber Schwärze wie Natur-Dochglanzpolitur gleich kommt, sowie in fammilichen Marmorsorten reeller Qualität, wie Sandstein und Eisen aus ben renommirtesten Fabriten.

Anfertigung und Entwürfe für sämmtliche Erbbegräbnisse, Grüfte und Façaden. Eigene Bauleitung.

Für Ausführung fammtlicher Arbeiten garantirt bas 30 jährige Bestehen Großes Lager von Sandstein = Robbloden wie Granitschwellen und Stufen in beinahe jeder Dimension.

Wiele Anerkennungen von Behörden und Privaten. Hochachtungsvoll

W. Dreyling. 3nh.: Curt Dreyling.



sind die Hauptgewinne der

21. Stettiner Pferde-Lotterie Ziehung unwiderruflich am 17. Mai 1898.

Loose à 1 Mark, 11 Loose für 10 Mark (Porto und Gewinnliste 20 Pf. extra) empfiehlt und versendet das mit dem General-Vertrieb der Loose betraute Bankhaus

Berlin W., Unter den Linden 3.

Es empfiehlt sich, die Bestellungen durch Postanweisung möglichst frühzeitig zu machen, da die Loose kurz vor Ziehung stets vergriffen waren.

#### Wollen Sie etwas Feines ranchen? dann empfehlen wir Ihnen

Dieje Cigarette wird nur lofe, ohne Rort-, ohne Goldmundftud verfauft. Bei biefen Fabrifat find Gie ficher, daß Gie Qualitat, nicht Confection begabten. Die Minimer auf de Cigarette deutet den Preis an: Nr. 3 fostet 3 Bi., Nr. 4: 4 Pf., Nr. 5: 5 Pf., Nr. 6 G Pf., Nr. 8: 8 Pf., Nr. 10: 10 Pf. per Stück. — Nur acht, wenn auf jeder Eigarend bie volle Firma steht: (129)

Orientalische Tabak- und Cigarettenfabrik "Yenidze", Dresden.

Salem Aleikum ist gesetzlich geschützt, vor Nachahmungen wird gewarnt. — Niederlager bet den Herren G. Voigt, G. Gensch und Paul Zacharias.

Danziger Actien-Bier Andere hiesige Biere und dunkel Königsb. (Ponarth) Culmbacher, Porter (Barclay)

Grätzer, Malzbier, Selter und Limonaden (1892

A. Lebbe,

Biergroßhandlung, Große Wollwebergasse 13.



empfiehlt

W. Kretschmann, Mattenbuden 22. (1842

Borteilh. Bezugsquelle Deutschlös, f. Fahrräb.! M. Lohmeyer, Posen. Catal. gr., ev. Teilzahl. Schneidige Sportscollegen fuche an all. Orten als Bertret. (1372

### Verehrte Hausfrauen!

Kauft nur

<sup>2sche</sup> Hafer Flocken

in gelben, verschnürten und plombirten Packeten.

Ca haben in allen besseren Colonialwaaren- und Delicatessen-Geschäften.

Der neueste sensationelle Roman. Erscheint soeben in "Aus fremden Zungen", VIII. Jahrgang. Monatlich erscheinen 2 Hefte à 50 Pfg. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

der Landbank in Perlin gehörigen Güter.

Die von ber Landbant gum Bertauf gestellten Landereien sind verichiedenartig: eben und wellig, Roggens, Weizens und Mübenboden, wie überhaupt für jede Getreideart und Erdfrucht passend. — Für Kauslustige auf Rübens und Weizenboden wird speciell auf die auf Rüben- und Weizenboden wird speciell auf die Güter Chelmonie bet Schönsee, Kreis Briesen, Viontkowo bei Kornatowo, Kreis Eulm, und Schönau bei Lessen, Kreis Grandenz, aufmertsam gemacht. Die beiden lezteren Güter haben durchweg Kübenboden, erüeres nur 2/13 und 2/13 quien Witteleboden. Gute Wiesen werden mitverkanst. Die Lage dieser Güter ist eine sehr günstige. Zuckersabriken und Wolkereien, sowie gute Verketröstraßen und Absatzorte sind in der Nähe; Schulen und Kirchen überall vorhanden. — Der Ucker kommt auf 150 bis 800 Mc. pro Morgen (25 Ur) se nach Qualität zu siehen. Diese Güter können ev. in zwei Tagen besichtigt werden, da nur 2—3 Stunden auseinander. — Die Ländereien werden mit 3/14 der Fläche mit Winnergetreide, Sommergetreide und Qachtüchten bestellt übergeben, serner werden kostenlos se nach der übergeben, ferner werden tostenlos je nach der Jahreszeit der Uebernahme Naturalien, wie Roggen, Sommergetreide, Kartosseln, Stroß und Heu ver-

Neber die Art der Beleihung resp. Regulierung der restlichen Gelder, sowie über Bauten, Inventar, serner Resservate, genaues Ouantum der kostenloß zu verabsolgenden Naturalien geben besondere Anschläge

genaue Austunft. Außer den Ländereien zur Parzellirung kommen von den von der Landbank erworbenen Gikern die einzelnen Restgikter und Borwerke mit vollem In-ventar in bestem Zustande, serner Gastwirthichaften, Ziegeleien, Mühlen und kleinere mit Gebäuden verjehene Adergrundstücke gum Berkauf.

jehene Ackergrundstücke zum Berkauf.

Momentan sind von letzteren zu erwerben: 1) ein Hamptrestgut von 1000 Morgen (Rübenboden). Anzahlung 75 000 M. 2) ein Hauptrestgut von 1000 Morgen (Rübenboden), Anzahlung 60 000 M. 3) ein Hauptrestgut von 1200 Morgen (Rübenboden), Anzahlung 85 000 M. 4) ein Nebengut von 414 Morgen (Rübenboden), Anzahlung 35 000 M. 5) ein Hauptrestgut von 1100 Morgen (\*], Kübenboden, \*], gurer Mittelboden), prachivoles Schloß, großer Fart, gute Jagd, Anzahlung 50 000 M. 6) ein Nebengut von 310 Morgen (Rübenboden), Anzahlung 25 000 M. 7) eine Dampflund Wassermahlmühle mit 150 Morgen Acker und Wiesen, \*30 Morgen See, außgezeichnete Lage (unmittellar an Kreisstadt mit Garnison und höheren Schulen), gute Existedt mit Garnisons beirieb), mit 40 Morgen Acker ohne Restaurations beirieb), mit 40 Morgen Acker (Kübenboden), Anzahlung 10 000 M. 9) Ziegelei zwischen zwei Chaniseen, detrieb), mit 40 Abetett (Internoven), Anzahlung 10 000 M 9) Ziegelei zwischen zwei Chaussen, 400 m vom Bahnhor, mit 100 Morgen Rübenacker, Anzahlung 10 000 M 10) ein Grundsück von 100 Morgen Rübenboden mit Windmühle, geeignet durch s. Lage Anlage eines Gasthauses (Räume dazu vorhanden), Anzahlung 10 000 Mt. 11) mehrere bedaute Acker-wirthschaften in Größe von 20 bis 150 Morgen, theils Rübens, theils guter Mittelboden, Anzahlung 2400 bis 10 000 Mf.

Der Berkauf findet auf ben einzelnen Gutern ftatt, in Schonau ift Mittwoch Vormitt. hauptverkaustag. Besichtigungen konnen jederzeit vorgenommen werden; doch wird möglichst um vorherige Mittheitung an unter-stehendes Bureau ersucht, wodann auch Fuhrwerke 3. d. einzelnen Bahnhösen zur Verfügung gestellt werden. Die Landbank ersest nach statigefundenem Kaufe die Hälfte der Bahnsahrtkoiten (auch vorherige Besichtigung) dem Känfer und für dessen Familie, ebenso Fracht für Mobiliar. Der Kauf kann jetzt oder später er-folgen und die Aebernahme des gekausten Grundsücks pater ftattfinden, wenn dem Kaufer die Berhaltniffe eine fojortige Aebernahme nicht gestatten.

Rach Angabe der Bermögensverhältniffe wird bereit-

willigst mitgerheilt, ein wie großes Grundstück der Be-tressende erwerben kann 2c. Besondere aussährliche Anschläge und weitere Aus-künfte über alle Güter und Parzellirungen giebt kostenlos

Sas Anfiedelung&bureau Ellelllolle bei Schönsec, Westpreugen. (996

= Neue Werke für die Hausbibliothek. =

== Vollständig erschien soeben: ==

Meyers Konversations-Lexikon. Clinfte, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als 147,100 Artikel und ferweisungen auf über 18,100 Seiten Text mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten nd Plänen im Text und auf 1088 Tafeln, darunter 164 Farbendrucktafeln und 86 selbständige Kartenbeilagen. 17 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark.

Geschichte der Deutschen Litteratur

Das Wolgebäude.

Sine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit 287
Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln in Hellogravüre, Holzschnitt u. Farbendruck. In Halbleder gebunden 16 Mark oder in 14 Lieferungen zu je 1 Mark.

Bilder-Atlas Zur Geographie von Europa.
233 Abbildungen mit beschreibendem Text von Dr. Alois Geistbeck

Bilder-Atlas zur Geographie

der aussereuropäischen Erdteile. 314 Abbildungen mit beschreibendem Text von Dr. Alois Geistbeck. In Leinwand gebunden 2 Mark 75 Pfennig.

Meyers Historisch-Geographischer Kalender auf das Jahr 1898.

Auf 385 Tagesblättern über 600 Landschafts- und Städteansichten, Architekturbilder aistorische Bildnisse, Autographen, Münzen- und Wappenbilder nebst beschreibendem Poxt, geschichtl. Tagesnotizen, astron. Angaben u. a. m. Abreißkalender. 1 M. 50 Pf.

Prospekte gratis. - Probehefte stehen zur Ansicht zu Diensten.

= Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. =

Fort mit den Hosenträgern! Bertreter Juli Mil Den Dolenifugein! gesucht. Zur Anficht erhält jeder franco geg. Franco-Nücklog. 1 Gefund-heitd-Spiralhosenhalter. Bequem, stets pass., ges. Haltg., teine Achemnoth, f. Druck, t. Schweiß, t. Anops, Br. 1,25. M. Briefm. (8 St. M per Rachn.) S. Schwarz, Berlin S. 32, Neue Jacobftr. 9. (9020 l

### Mein neuer Sommer-Meberzieher!\*)

Zum ersten Mal hatt' ich ihn an, Da sah mein Freund mich neidisch an Und sprach: Woher das Aleidungsstück? Der sitzt sa nobel, äußerst chie. Sin Fräulein, das vorüber ging Und ihrem Schatz am Arme hing, Sie flüsterre: "Sich, o wie fein, Ich glaub', das muß Graf Hahn wohl sein!"

Ja, wer sieht diesen Paletot, Seufzt: Hätt ich solchen, wär ich froh!" Dann frug mich meiner Freunde Schaar, Wie theuer mir das Prachtstück war, — And schmunzelnd sagte ich darauf: 12 Mart - fehr billig ift ber Kauf! Wollt folden Ihr jum Feft erstehn,

Dier die Adresse: "Goldne Zehn!"

#### Frühjahrs-Saison 1898.

Einsegnungs-Anzüge v.Mt. 5, 6, 71/2, 9, 10 Ginseg.-Anz.w.n.Mig.gearb. " 12, 131/2, 15, 17, 20. Herren-Anzüge, gut gearb. " 9, 10, 12, 15, 17. 19, 21, 24, 28, 32. 8<sup>1</sup>, 10, 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 14,17. 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 21, 23, 26, 29. herren-Ung., ff. Nouveoutés " " Herren-Balet., in all. Farb. " Herren-Palet., elegant "
Herren-Poien, jehrhaltbar " 19<sup>1</sup>/<sub>17</sub>, 21, 23, 20, 29, 1<sup>1</sup>/<sub>12</sub>, 2, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 3, 4, 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 7, 9, 10, 12, 4, 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 8, 10, 13, 8, 10, 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 14, 16, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 3, 4, 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 7. Berren-Sofen, hochfein Derren-Jacketts.1-u. 2-reih. " " Herren-Wäntel, solid Hunden-Anzüge, all Façons " "

Grösste, billigste u. reellste Einkaufsquel**le**.

Sämmtliche Garderoben find auch für die corpulenteften herren paffend am Lager.

### Bestellungen nach Maass

werden von unserem großen Stofflager vom einfachsten bis zum seinsten Seure unter Leitung bewährter Kräfte zu

denkbar billigsten Preisen

ausgeführt.

(1933

Breitgasse 10, Ecke Kohlengasse, parterre und 1. Stage.

\*) Nachdruck verboten.

Circa 2000 Sachen in Cafdien-Uhren in Gold und Gilber für Herren und Damen,

Regulator - Uhren, Uhrtetten, Armbänber, Salsterten, Brochen, Ohrringe, Medaillons, Manchettenkn., Shlips-nadeln, Ringe in Gold, Gilber und Doublé fehr billig zu verkaufen (1896 Mildykannengasse 15

Leihanstalt.

100 Mark Belohnung zahle ich.
wenn mir
nachgewiesen
wird. dass ich
bei Anfertigung dieses
Annoncen-

erste Harmonikafabri-arion in Neuenrade habe. Meine

irollenen Concert-Zug-Harmonikas
mit den von mir neu erfundenen, gesetzlich geschützten Tasten. Bass- n. Luft1. lappeufedern kosten mit
10 Tasten. 2 Rässen, atheiligen
starken Doppelbälgen, Eckenschonem, Zuhaltern, vielen Nickelbechlägen, starker, orgeilartiger
Musik, 35em hoch in zehörig
nur noch 5 Mk., 3 chörig 3
ochte kegister 619 Mk., 4 chörig, 4 chte Register 8 Mk.,
6 chörig, 6 chte Register
1249 Mk., 2 reihige mt 19
Tasten Alässen kosten 10,26 Mk.,
mit 21 Tasten 11 Mk., mt vorauglicher Glock en beglietting
30 Piennig mebr. Verpackung
gratis. Hochstegante solide

gratis. Hochelegante solide

Zitherga mit
6 Manualen,
25 Saiten, unibrer herrlichen Hausmusik kosten
bei mir nur 7 Mark und keine
713—12 wie bei andern 3 manuaige
nur 3 Mark. Nach den gratis beigelegten berühmten Schulen kann
jeder innerhalb 1 Stunde die herrlichsten Choräle. Lieder und Tänze
spielen Kataloggratis. Porto SOPfg.
Garantie: Umtausch und tausende Nachbestellungen. Kleine
Harmonikas unter 5 Mark liefere
ebenfalls. Man gebe nichts auf
kurze Probe und kaufe nur bei
der reellen und billigen Musikinstrumentenfirma von
Hermann Severing, Neuenrade. Hermann Severing, Neuenrade.

### butter- u. Käse-Versand!

9 Pfd. ff. Cüfrahmtafelbutter franco M. 9,80. 9 Bfd. fetter Emmenthaler franco M. 7,—. La Limburger a 35 & (Risten

von 50 bis 80 Psjo.)
Schweizerfäse, schön gelocht, Apoth. Heinze Noht., Langgr. 100.
Cange und baibe Laibe a 65 bis Ap. Lewinsohn, Neugart. Apoth.
ange und baibe Laibe a 65 bis Ap. Lewinsohn, Neugart. Apoth.
Apoth. Geisler in Oliva. (7740 gegen Nachnahme. Rahmburter 5 bis 6 Ctr. per

Woche abzugeben. L. Becherer, Molbice (Allgäu). (703

Gute Werdermilch zu haben (1850) Tifchiergaffe Rr. 36.

### Für Kaffeetrinker Anker-Cichorien

ift vorzüglich schmackhaft bekömmlich anregend nahrhaft rein löslich

ergiebig *jvarjam* billig der beste Kallee-Zusatz.

Dommerich&Co. Magdeburg. (6769

Wichtig für herrichaftliche Hausfrauen

u.Dienstmädch. find die vom Frobel Dberlin-Berein zu Berlin herausgegebenen Volksschriften. Unsere Bestrebungen, ein gutes Ber-hältniß zwijchen Herrschaft und Dienerschaft wieder herzustellen, find allgemein von höchfter Stelle nnerfaunt. Wir empiehlen bestalb die folgenden Schriften: 1. Katechismus für Haus-

mädchen 65 Pfg., 2. Anstands - Katechismus

50 Pfg., 3. Katechismus der Kochkunst 60 Pfg., 4. Katechismus für Kinder-

mädchen 40 Pfg., 5. Katechismus für Land-

mägde 30 Pfg., 6. Päppel - Katechismus 30 Pfg.

Die Schriften können von uns direct gegen Nachnahme des Betrages oder gegen Ein-sendung von Briesmarken be-zogen werden. (9667 Fran Erna Grauenhorst,

Borfteherin der Hausmädchen-fcbule in Berlin, Wilhelmstraße 10.

## Lilienmild = Scife

v Bergmann & Co., Rabebent-Dresdenist vorzgl. u.all bemährt jur Erlang, ein. garten, weifen Saut u. eines jugendfriichen, roj. Teint sow d. beste Seije geg. Sommers pross. a St. 50 A bei: Apoth. Heinze Nehf., Langgt. 106.

### Tafelbutter

hat noch an regelm., zahlungs. fähigen Abnehmer abzugeben. Dampfmolferei Gremblin bei Eubfan. (1868

## Gebr. Boguniewski,

im polnischen König,

empfehlen gum Umzuge in nur guten Qualitäten:

Engl. Tüll-Gardinen in crême und weiß,

Vitrages. Lambrequins,

in Germania, Arminfter, Tapestrie und Belour, Bettvorlagen,

Sophakissen.

Steppdecken, Tischdecken. Gartendecken, Gummidecken, Tülldecken, Commodendecken, Bettdecken, Schlafdecken.

Höbelstoffe zu Sophabezügen in Rips, Crêpes, Damast und Fantasiestoffen,

Möbel-Cretonnes. Möbel-Piqué und Croisé, Portièrenstoffe. Läuferstoffe, Jute-Gardinen.

Sämmtliche Bettwaaren, Matratzen, Keilkissen.

Böhmische Bettfedern

### Eine Zuckerin-Tablette

zu 2 Pfennig ist so suss, dass der Süsswerth von

1 Pfund Zucker nur 12 Pfannig

kostet. 1 Liter Kaffee zu versüssen kostet nur 1 Pfennig. (1953

Zu haben bei: A. Fast in Danzig, en gros Lager für Danzig, Umgegene und West-

Rich. Utz W. Machwitz Arnold Nahgel Nachf. A. Winkelhausen R. Wischnewski A. Kurowski Paul Machwitz Carl Voigt Pranz Weissner Parlowski

in Danzig.

Otto Pegel und Reinh. Selke in Danzig-Schidlitz. General-Vertreter für Ost- und Westpreussen; Adolph Fast, Königsberg i. Pr.

### Färberei und Reinigung

von Damen- und Herren-Kleidern, Möbelstoffen jeder Art.

Wasch-Anstalt

für Tüll- und Mullgardinen, echte Spitzen etc.

Reinigungs-Anstalt

für Gobelins, Smyrna-, Velours- und Brüsseler Teppiche.

Färberei und Wäscherei für Federn und Handschuhe.

> Danzig, 19 I. Damm 19.

Annahmestelle: in Langsuhr bei Anna Stecher, Haupistraße 76a.

Univers. Commerwagen, auch Sethstätich. jür 4 u. 6 P. Rr 51. mit anklappb. Rüdsitz! als Speciali. ät:



Hygienischer Schutz.



(Kein Gummi.) Tanfende bon Anerkennungeschreiben bon Nerzten u. A. liegen zur Einsicht aus.

1/1 Schachtel (12 Stück) . . 2,00 /k ) Borto
2/1 Schachtel 3,50 /k, 3/1, 5 /k.

1/2 Schachtel 3,50 /k, 3/1, 5 /k. 2/1 Echachtel 8,50 M., 3/1, 5 M. 1,10 M. 20 S. Schweitzer,

Berlin O., Solamartiftrafte 69/70. Sebe Schachtel muß nebenfieb. Schutymarfe D. R. G. M. 42469. trag. Auch in Drog. u.beff. Frif. Geich. bab. Alle abul. Praparate find Nachahm.

34 Goldschmiedegasse 34. Empfehle mein Lager in

Gold. Silber, Corallen, Granaten, Türkisen, Opalen, Alfenide und Uhren in großer Auswahl zu fehr billigen Preifen.

Trauringe. eigenes Fabrikat, in jeder Preislage.

Gold und Silber nehme ftets zum höchften Werth in Bahlung.

Apothefer Ed. Tacht's Magenpillen, seit Jahrehnten von vielen Aerzten angewandt, werden als unerreicht empsohlen bei: Magenkrampf, Wagenkatarrh, Studiverhaltung, Appetitlofigteit und Körperschwäche, frankhaitem Austroßen, Blutarmuch, Sämorrhvidaltetden und den sich daraus entwickelnden Krankheiten: Kopischmerz, Swindelanside, Herzklopien, Erdrechen, nervöse Berstlummung, Krenzschmerzen, allgemeine Watrigkeit u. s. w.

Apotheker Tacht's Magenpillen find kein Geheimmitel, sie bestehen aus Conchinin, Versin je 1.0, Goldichwefel 4.0, Gisenogud 5.0, Alosegtratt 5.0, Extratt aus gielchen Theiten Bald-lane, Angelias und Neifenwurzel, Pomeranzen und Außblätzern, Kamillen. Zefnitenthee und Schafgarde, durch 2006, Bernachtel Michael und Ethodampien bereitet genigende Auantität zur Killenmasse zu 120 Billen sormitt. Preis pro Schaeltel Michael 2006, Aufließe in der Ausgeließe in der

Rüuflich in ben Apotheten; wo nicht gu erhalten, wende man fich an Apotheker Tacht in Zerbst.

Sede Schachtel trägt den gesehlich Olyang Co. Jours geschützten Namensaug:

Haupt-Depot für Danzig: Abler-Apothefe C. v. d. Lippe Nachfl. Georg Porsch.

Unentbehrlich für jeden Haushalt. Bitte senden Sie nochmals von ihren Magenpillen, ich finde sie in jedem Hause unentbehrlich. Bei mir gehen sie nicht

Kefersheim a. d. Nahe, 6. November 1897. Bäder J. Albrecht.

Magenleiden und Kopfschwindel. Ich theile Ihnen nun mit, daß mir Ihre Magenpillen bei meinem Magenleiden, Berstopfung und Schwindel sehr gut be-tommen sind. Senden Sie umgehend zwei Schachteln. Tübingen, ben 15. September 1897.

Jac. Birk, Café und Reftaurant.

Am 31. März Gewinnziehung von

1450 in der Serie gezogenen Brannschweiger 20 Thle. = Lovsen. Treffer M 165 000 — 15 000 — 9600 — 2c. Bläne gratis.

Serieloose hierau offerirt billigft

Oscar Lichtenberg, Banfgefchäft, Frankfurt a. M.

### schönfte Bafche auch ohne Rafenbleiche erzielen wollen, dann muffen Sie beim Gintauf

ausdrücklich verlangen:

Schrauth's Washpulver

gemahlene Salmiaf-Terpentinseise "Schumarte Bergmannszeichen".
Garantirt unsohudlich.

Unstreitig das Beste für Wäsche und Hausput.

1/2 Pfund: Packet 15 Pfa.

Weherall zu haben.

Generalvertretung für Westpreußen und Engrossente

Ernst Budnowski, Danzig, Borftabt. Graben Dr. 16. Telephon 445. Marte.

Mein feit 34 Jahren bestehendes Manufacturmaaren-Geschäft beabsichtige ich



vollständig aufzulösen. Um vor Ablauf meines Miethsvertrages rasch und gänzlich geräumt zu haben, werde sämmtliche Artikel

weltberühmt durch fast auf allen Ausstellungen prämiirte Tuche liefern wir zu hervorragend herren - Anzug - und Paletot - Stoffe von einfachst. bis feinsten in reeller Waare. Vorzügl. erstklassige Musterauswahl senden Jedem franco ohne Kauzwang. Weit über 1000 ehrende Anerkennungsschreiben beweisen uns. tadellose Lieferung. Die Zahl der uns allein im Jahre 1897 durch uns geschmackvollen, gediegenen Tuehe und billigen Preise erworbenen neuen Kunden 1860 m. Diese Zahl kann nichtangezweifelt werden, beträgt da sie sich durch unsere Bücher ergiebt!!

MONODO - Cheviot wird in schwarz, blau, braun geliefert und kosten 3 Mtr. zum gediegenen Anzuge 12 Mark.

Zahlreiche Empfehlungen. Garantie für reine Wolle, echte Farbe. (6409)

Zahlreiche Empfehlungen. Garantie für reine Wolle, echte Farbe. (6409 Wilkes & Cie., Tuchindustrie, Aachen No. 427. Man bittet genan zu adressiren.



Rheinische Gasmotor en-Fabrik Mannheim. "Motor Benz" mit Glührehrzündung stehender und liegender Construction für Gas- und Petroleu m-Ligroin.

4000 Mo tore mit 19 000 Pferdekräften abgeliefert.

Anerkannt aussergewöhnlich niedriger Gas- und Benzin-verbrauch, daher se hr billig im Betrieb. Im Interesse eines jeden Käu fers liegt es, unsere Prospecte kommen zu lassen. [17330

ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST kais. österr. und kön. ung. Hoflieferant.

# Saxlehners

Das mildeste, zuverlässigste, angenehmlte.

Käuflich in allen Apotheken und Mineralwasserhandlungen.



habe ich eine große Partie zurückgesetzter Waaren aus assen Theilen meines Lagers zum (1760

Unsverkauf gestellt.

Diefe Waaren find gesondert in den hinteren Räumen meines Geschäftslocals ausgestellt und werden nicht erganzt.

J. Koenenkamp, Langgaffe Rr. 15.

Kirma

anfant

genan

13 Rohlenmarkt 13 neben der Passage

empfiehlt in größter Auswahl Chemisetts, Kragen, Mauschetten, Shlipse,

Hosenträger, Soken und Tricotagen. außerdem empfehle einen großen Posten Corsetts

Emil Plebuch

Gänsefedern 60 Pfg.

Lovac, futferfiet, find presedent fer rupffedern Find 2 M., böhmische Gänishalbdaunen Pfb. 2,50 Mt., ruf-nische Gänisbaunen Pfb. 3,50 Mt., böhmische weiße Gänisbaunen Pfb. 5,00 Mt. (von lehieren beiden Sorien 3 die 4 Afd. zum großen Oberdett völlig ausreichend) verfender gegen Nachuahne (nicht unt. 10 M.)

(night unt 10 M.) Gustav Lustig, Betlin S., ringenfir. 46. Betpad. w. night berech Biele Anerkennungsschreiben.



### A. Wallrath Wwe.,

Bürsten-, Besen- und Binsel-Fabrik, Danzig, Breitgasse 102, (Ede Priehergasse)

empfiehlt zum bevorstehenden Umzuge ihr reich fortirtes Lager von iämmtlichen Bürftenwaren

für den Haushalt. (1692 Haarbesen, Handfeger, Schrubber, Scheuerbürsten in verschiedener Art, desgleichen Cylinderreiniger, Fassbürsten Wagenbürsten Kardätschen, Rehleder, Schwämme u. s. w. Fussmatten von Cocos- u. Rohrgeflecht. Gitter u. Velourmatten in grosserAuswahl. Piassava- und Reisstroh-waaren, grosses Lager von Kopf-, Haar- und Taschen-bürsten, Frisir-, Taschen-und Staub-Kämme. Alle andern Arten von Bürsten und Pinseln halte ich stets in reichhaltiger Auswahl zu bill. Preisen auf Lager.

Die Selbsthilfe,

prattischer Ratygeber für alle jene, die dit den üblen Folgen frühzeitiger Verirrungen leiden. Kinstein auch für jeden, der an Angligefühl, Wattigkeit, Veroenschwäde u. Berdauungsstörungen leidet; seiner reichkaltigen Beledrung verdanken jährlich viele Tausende ihre volle Gemubheit. Vereis 1 Mark (in Briefmarken). Du beziehen von Dr. Iv. Krust. Domödpath, Wien. Giselnstr. E.

hochsein im Geschmack offerirt

per Schod incl. Faß M 1,60 Alfred Schilling, Kohlenmarkt 13, neben der Paffage. (1782 Gurten-Berfand, Culm a.W.

Bursehen-Anzüge

0



neutsche herren-Moden-

Danzig.

**Fertige Confection** 

in tabellojer Baßform.

Elegante Maaganfertigung.

Streng feste Preise.







Vorzüge unserer Consection:

Rod-Anzüge

Cadellofer Sit. Sauberfte Abarbeitung. haltbarkeit der Stoffe und Juthaten.



Geschäfts - Principien:

Perkanf ju billigen, ftreng feften Preisen.

Coulantefte Bedienung.

Jeder Gegenstand trägt in dentlichen Zahlen den festen Perkaufspreis und ift somit Uebervortheilung vollständig ausgeschlossen.

Mängel, welche sich im Tragen unserer Confection herausstellen, beseitigen wir jederzeit kostenfrei.

## Deutsche Herren-Moden

Juh.: Ewald Exiner,

ZIMZICI9

vis-à-vis der Hauptwache.

## Theodor Wagner,

Kohlenmarkt Nr. 22.

Danzig, Breitgasse 14.

Färberei und Reinigung allerDamen.u.Herren-Garderoben.

Waschanstalt für Gardinen jeder Art, Tischläufer, Seiden- und Garnstickerei etc.

Reinigungsanstalt für Möbelstoffe, Portièren, Vorhänge etc., in Baumwolle, Wolle und Seide, Teppiche in Smyrna, Velours und Brüssel.

Imprägnirung sämmtlicher Garderoben und anderer Gegenstände etc.

Wasserdicht und feuersicher.

\*\*\*\*\*\* Meine Gudbinderei in nach vorzüglich bewährt. System besinder sich jest (1872 bant G. Jahn, Biegeleibesitzer und Ingenieur, in Ersurt. (9689) Paul Wodzack. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ringöfen

in Erfurt.

## Gardinen

in nener, banerhafter Waare, Gardinen - Stangen. Gardinen - Rosetten, Gardinenhalter u. -Ketten, Portièrenstangen à 3,50, wollene Portibrenftoffe, per Meter von 0.60 M. an, Möbelstoffe, Möbelcreps, Möbelcattune, Gummidecken.

29 Janggaffe 29.

Reste und ältere Muster von Gardinen und Portierenftoffen bedentend unter Preis.

Um mit meinem großen Vorrath zu räumen, empfehle ich hochfeinen Grog = Rum, pro Flasche incl. Glas 1,00 M., früher 1,25 M., pro Liter 1,20 M., früher 1,60 M.,

hochfeinen Cognac, pro Flasche incl. Glas 1,40, früher 1,75 M, pro Lir. 2,00 M Carl Köhn,

Borftabt. Graben 45, Gde Melzergaffe. (1375

1908)

Bad Polzin Endftation der Eisenbahn SchivelbeinBolzin, sehr starke Mineralquellen und
Moorbäder, kohlensaure Stahl-Soulbäder nach Lipperts und
Ouaglio's Methode, Massage auch nach Thure Brandt. Ansers
ordentliche Eriolge bei Rheumatismus, acuter Cicht, Nervensund Franken Friedrich Milkolmaker, Acuter Cicht, Nervensund Franken Friedrich Milkolmaker, Acuter Cicht, Nervensund Franken Friedrich Milkolmaker, Morientan Geschieden. und Frauenleiden. Friedrich-Wilhelmsdad, Marienbad, Johannis-und Frauenleiden. Friedrich-Wilhelmsdad, Marienbad, Johannis-bad, Kaiferbad, Kurhaus. 5 Aerzte. Saison vom 1. Mai bis 30. September, im Kaiserbade auch Binters. Billige Preise. Ausfunst Badeverwaltung in Polzin, "Tourist" und Carl Riesels Reisecomtoir in Berlin.

hierdurch theilen wir unseren geehrten Consumenten mit, bag bie

### Deutsche Gasglühlicht-Actiengesellschaft in Berlin die Preise der echten Auerfabrikate herabaesekt

hat. In Folge beffen können wir von heute ab liefern:

Complete C. Brenner zum Preise von Mk. 3,00 per Stück. Gluhkörper " " 75 Pfg. "

Die echten Auerfabrikate, welche die anerkannt besten sind, dürsten sich bei den billigen Preisen dem Publicum im eigenen Interesse zur Anschaffung empsehlen. Für die geehrten Abonnenten haben wir die Preise ebenfalls herabgesetzt, und beträgt jetzt die Monarsgebühr 50 %, der Preis pro Glühkörper 20 %.

Danzig, den 1. April 1898.

Bureau für Gasglühlicht, Hundegaffe 126, II.

Einzige Bertretung der echren Fabrikate Patent Auer in Danzig. Telephon Nr. 415.



Gr. Rothe Prackt-Bettten. Rurge Zeit mahr. ber Leips. Auditellung theilm. verlieben gem., veri. Ober-, Unterbett u. Kiffen, mir weich. Bettf. gefüllt, zuf. 121/2 M. Prachtv. Potelbetten nur 1711, M. Br. roth-roja Herrichaftsbetten nur 2211, M. Ueber 15 000 Familien haben m. Betten im Gebrauch. Eleg. Preistifte gratis. Nicht= paff.zahleBetrag retour. (5941

A. Kirschberg, Leipzig . Blücherftrage 12.



## Mr. 78. 4. Beilage der "Danziger Neneste Nachrichten" Sonnabend 2. April

Am die Erde.

Reifebriefe von Baul Lindenberg.

Deutschland und Siam. Des Königs Sympathien für Deutschland. — Deutsche in Bangrok. — Sin Canalney für Siam. — Bom stamesticken Volk und Land. — Der König. — Was Siam norst thur.

Bangkok, 15. Januar.

Eng sind Deutschlands handelspolitische Interessen mit Ostasien verknüpit, und besonders Siam, dieses zukunfisreiche Land, welches erst im Erichlossenwerden begrissen ist, dürste durch immer engere und wichtigere

begriffen ift, dürfte durch immer engere und wichtigere Sandelsbegiehungen mit unferem Baterlande verbunden werden. Mit inniger Freude fann ich berichten, bag ber deutsche Einfluß bier ein großer und im Bachien begriffener ift. Hus feinen Sympatmeen für Denischland macht der König fein Sehl; als ihm bei feiner Ankunft hier die neuen diplomatischen Bertreter vorgefiellt wurden und die Reihe an unjeren erit vor Aurzem auf feinen hiefigen Poften berufenen Gefandten fam, meinte er fofort: "D, wir fennen uns schon, bas ift mein Freund," und als derherrscher beim Fest in der Garde-Kaserne noch zu später Nachtzeit verschiedene Diplomaten um sich versammelte, da sprach er fast eine halbe Stunde mit unferem liebensmurdigen, allen Deutschen hier so schnell sympathisch gewordenen Minister-Residenten, ihm berichtend, wie sehr ihm der Ausenthalt in Deutschland gefallen, welch' freundliche Aufnahme er baselbst gefunden, wie wohl er sich überall

in unferer Deimath gefühlt. Es leben jest bier etwa fiebzig Deutsche, gu benen ich auch mehrere Defterreicher rechne; wie fie aus ben verschiedensten Provingen und Sandern fommen, fo fie auch in den verschiedenften Berufsarien beschäftigt, und zwar alle, wenn wir von den füngeren Kaufleuten absehen, in hervorragenden Stellungen, und alle von den Siamejen ob ihrer Tüchtigfeit geschätzt. Die Berwaltung der Eisenbahn ganz deutsch: ein Berliner, Baurath Bethge, der seinem jovialen Besen nicht seine Geburisstadt rleugnet, steht an der Spize. Die englische Gesellicaft, melde den Bau der Bahn unternommen, mußte zurücktreten, beutiche Köpfe und hände förderten in überraschen kurzer Zeit das gänzlich versahrene Wert und zwar unter Ersparung ganz wesentlicher Summen. Die Post ift völlig nach deutschem Muster eingerichtet; neben einem sigmalischen Generaldirector, der in wie Post ist völlig nach deutschem Nuster eingerichtet; neben einem siamesiichen Generaldirector, der in Deutschland, und zwar in Zeipzig, sein Examen als Post-Secretär abgelegt, steht in völlig selbstständiger Stellung als Rathgeber\*) ein höherer deutscher Post-Deamter, Th. Collmann, ein Sohn Hanau's, dessen Umssicht und Intelligenz wohl in erster Linie die großen Erfolge der Post, ihr guter und sicherer Betrieb, ihre praktischen Einrichtungen zc. zu danken sind. Wie nüglich ein einzelner Deutscher auch in anderer Hinsicht seinem Varerlande sein kann, dassür giebt Herr Collmann, der schon seit über sieben auch in anderer Hinsicht seinem Baterlande sein kann, dassür giebt Herr Collmann, der schon seit über sieben Jahre in stamesischen Diensten steht, ein nachahmenstwerthes Beispiel: Briestäten, Kapier, Jeder, Linte, Klebmaterial, Bindsaben, selhst die zur demnächstigen Einführung bestimmten neuen Briesmarken stammen aus Deutschland und wirken direct wie indirect sür unsere heimischen Judustrieen. In dem zweiten Postamt Bangkof's ist ein anderer höherer deutscher Postbeamter, Namens Jung, ein Dresdner, thätig.

Bangfot's ist ein anderer hogeret venliger postbediktet, Namens Jung, ein Dresdner, thätig. In deutschen Händen befinden sich mehrere der größten Handelshäuser, deren Firmen — ich nenne hier nur A. Markwald u. Co., Windsor u. Co. (Chr. Brodmann), A. W. Schmidt u. Co. und B. Grimm u. im gesammten Often befannt find; ein auch eifch fehr begabter Architekt, ein Baper, R. Sandreczti, erbaut das Palais für den Kronpringen, ein aus Straffund frammender Goldschmied, Grählert, fertigt die schönsten Gold- und Silberarbeiten in altsiamesischem Stil und bildet in seinem Atelier tüchtige jüngere Kräfte heran. Dann sinden wir noch Deutsche als Ingenieure, Baumeister, Apothefer, Schiffs capitane, Photographen 2c. Erfreulicherweise herricht ein guter Corpsgeift unter unseren Landsleuten, er finder beredren Ausdrud in bem beutschen Club, beffen neues schönes Heim, um welches alle Ausländer die

anregender Menschen, verlebten zahlreichen Stunden ählen zu den schönften Erinnerungen des Schreibers an feinen hiefigen Aufenthalt.

Etwas naber muß ich doch noch auf das Wert eines Deutsch-Defterreichers, bes aus Wien gebürtigen Ermin Müller, eingehen, ein Wert, das für die materielle Justunft Siams von wichtigser Bedeutung sein wird. Der Boden des Landes ist jehr ertragsfähig, aber nur zum kleinsten Theile ist er bebaut; zahlloje Quadratmeilen Gebiete liegen brach da, von Prairiegras und Dichungeln bedeckt, als einzige Bewohner die Heerden wilder Elephanten. Einzig des Wassers bedürfen diese Strecken, um einen Freichen Ertrag zu liesern, und herr Müller arbeitete vor mehreren Jahren den Plan zu einem Canalnege aus, welches, wenn es vollständig verwirklicht sein wird, Siam's Finanzkraft um das Zehnsache steigern dürfte. Mit zielbewußter Ent-ichlossenheit und zäher Energie wußte der Genannte alle Schwierigkeiten — und es gab deren wahrlich nicht wenige — zu überwinden, und seiner unermüdlichen Thaikraft ift es zuzuschreiben, wenn heute, vier Jahre nach der Genehmigung zum Beginn der Arbeiten, in geringer Entfernung von Bangtof fich ichon eine ganze Ungahl Canale entlangzieht, deren hauptfächlichfter in einer Ausdehnung von sechzig Kilometern (und einer Breite von jechzenn wie einer Tiese von vier Metern) zwei der größten Flüsse, den Menam mit dem Rafonkajok, verbindet, und von ihm aus sich iechzehn statonfast, derbinder und den ich ich ledzehn kleinere Canäle abzweigen. Wo noch vor ein paar Jahren Wildnis war, da leben heute 40 000 Menschen, und in absehdarer Zeit wird das von ihnen jezt bewohnte und bebaute Gediet soviel Reis abwerfen, wie gegenwärtig ganz Staut! Dreihundert Kilometer der Canäle sind ihoon serng, 1500 Kilometer sollen im Ganzen gehaut werden. Ing und Nacht arbeitet die in Deutschland gesertigte und unter der Aussicht eines Deutschland, eines Lübeckers, stehende Trocken-Bagger-Maschine, welche in zehn Stunden 2000 Kubikmeter Erde auswerfen fann. Es war einer der feltsamften Anblide für mich, dieses riefige, fauchende Eisen-ungethüm inmitten der Wildnifs schaffen zu sehen, deutige Laute zu vernehmen und den Eindruck zu gewinnen, daß hier ein wahrhaft großartiges zufunfisceiches Wert im Entstehen begriffen ift, welches dem jumpahijchen Land und Volk von ungeheurem Ruten sein wird.

Dem sympathischen Land und Bolf — es ift ein abgebrauchtes Wort, und boch finde ich kein bessers und treffenderes. Wer auch nur das geringste Interesse für eine eigenarige Bevölkerung und für ein Land hat, das des Reuen und Originellen so viel bietet, der muß mit Sympathie für Siam ersutt werden. Dieser Menschenschlag ift zu seinem großen Theile noch ein unverdorbener, der sicher unter guter Leitung und bei tüchtigem Beispiel Gutes und Tüchtiges leisten wird. Die angeborene Trägheit muß zuerst überwunden und zu ihrer Bekämpfung das Bedüriniß nach besseren Dafeins-Bedingungen erwedt werden; im Innern bes Landes leben ja noch viele Hunderttaufende im halben Raturzustande: eine Hütte mit ein paar Matten, einige Aleiderseigen, etwas Reis und getrocknete Fische genügen jur Befriedigung ber Eriftenz. Der stamestiche Charafter enthält aber Bieles, was zu der Erwartung berechtigt, daß dies Bolf einer besseren Bestimmung würdig ist. Im Allgemeinen ist der Siamese recht-

schaffen, freiheitsliebend und ehrenhaft; ein unverdientes Scheltwort, gar ein Schlag verlegen ihn tief und tonnen ihn veranlassen, sofort die Arbeit niederzulegen, auch menn er ben größten Schaden dadurch hat. Bon ber Rachsucht des Malagen und ber Berichlagenheit des Judiers ist der Siamese frei, der ganzen Nation haster noch viel Kindliches und Frohsuniges an, Musit und Gesang bilden die liebste Beschäftigung neben, leider, Spiel und Tändelei. Aber nach den Archeilen Jener, die viele Jahre hier leben, ist der Siamese erziehungsfähig, nur nuß

man wünschen, daß bald energische Anstrengungen nach dieser Richtung him gemacht werden. Der König hat eine bessere Gesetzgebung und eine gerechtere Ber-theilung der Lasten versprochen, das ist viel, wenn es ausgesührt wird, aber mindestens von der gleichen Deutschen beneiden, ich schon früher hervorgehoben. Bichtigkeit ift die Errichtung von Schulen und dann Echt vaterländische Gefinnung wird in biesem Elub bie Schaffung eines tüchtigen Heeres, um etwaigen

gepflegt, und die in dem Kreise seiner Angehörigen, französischen oder englischen Gelüsten vorzubeugen. ausnahmslos liebenswürdiger, hochgebildeter und Mit dem Schulwesen hapert's volltommen, neuerdings Mit dem Schulwesen hapert's volltommen, neuerdings hat man für die Söhne und Töchter ber hohen Beamten einzelne Unterrichtsanstalten, aber in ungenügender Beife, eröffnet. Die Kinder des unteren Bolfes aber find einzig auf die Erziehung burch die Priefter angewiefer

Der König ist von dem besten Willen und Wunsche beseelt, sein Volk zu heben und glücklich zu machen. Das übereinstimmende Urtheil der Europäer geht daßin, daß der König gut und klug ist, von den edelsten Absichten erfüllt; aver eine Hof- und Beamten-Clique durchkreuzt häusig seine Ausganungen oder läte kann durchfreuzt häufig feine Anordnungen oder läßt feine Berordnungen nur halb zur Ausführung gelangen, während eine ganze Auzahl der Prinzen dem König nacheifert und sich die größte Mühe giebt, in den verichiedenen Berwaltungszweigen europäische Ordnung einzusühren und Ales nach europäischem Vorbilde zu leiten, geben fich andere Große und Edle der orientalischen Gleichgittigfeit und dem Schlaraffenleben hin, oder, mas noch weit schlimmer ist, sie treten im hin, oder, was noch weit schlimmer ist, sie treten im Geheimen seindlich gegen alles Europäische auf und intruguiren gegen Perionen und Sachen, wo und wie es ihnen nur möglich ist. Daß daß Ewig-Beibliche und die Sucht nach mühelosem Erwerb hierbei bedeutend mitspielen, darf nicht unerwähnt bleiben.
Siam hat keine Zeit mit der Erfüllung seiner Eulturaufgaben zu verlieren, es besitzt böse Nachbarn,

die verlangend nach dem Lande ausschauen. "Ich will Europa besuchen und es fennen lernen, damit ich nicht mehr hintergangen werden fann mit allerhand Borspiegelungen: "so und so wird's in Europa gemacht", und nachher sit's nicht wahr" — das ist eine verdürzte Meugerung bes Ronigs. Möchte er nur mit feinem Beifpiele thatfraftig vorangehen, dann wird der Erfolg nicht ausbleiben, und möchte fich bald umgekehrt das Wort erfüllen: "Saure Tage, frone Feste", d. h. möchten nach ben oruntenben Festlichkeiten nun arbeitund förderiame Tage kommen — Jeder, der ehrlich mit Siam meint, wünicht dies von Herzen!

### Himmelserscheinungen im Monat April.

(Diachbrud verbsten.) Stonbe die Sonne im Mittelpuntte ber Erdbahn Stände die Sonne im Mittelpuntte der Erodahi, wein diese letztere freissörmig wäre, so würde sie und zu allen Zeiten gleich groß erscheinen, sie würde immer zu derselben Uhrzeit (12 Uhr O Win. O Sec. Ortszeit) im Meridian stehen, und die von ihr der Erde insgesammt gespendete Bärme wäre theoretisch alle Tage dieselbe. Nun steht sie aber neben dem Mittelpunkt der als freissörmig gedachten Erdbahn, genauer in einem Brennpunkt des eine Ellipse beschreibenden Erdenrundlaufs. Die Folge davon ist eine beständige Lenderung der im Borstehenden als soust fest de-zeichneten Größen. Die Eutsernung der Sonne ändert sich stündlich, damit auch ihr scheinbarer Durchmesser, und gerade um 12 Uhr steht sie nur an 4 Tagen des Jahres im Meridian. Der April zeichnet fich nun in der beiprochenen hinficht in doppelter Beise aus, einmal nämlich fallt in ihn einer jener vier Jahrestage, an benen die Sonne gerade um 12 Uhr Orregeit die Südlinie paffirt, und dann nimmt in ihm die Erde einen Abstand von der Sonne ein, welcher gleich ift bem Mittel aus allen einzelnen Jahres: abständen, alfo die Entfernung, welche genannt zu werden pflegt, wenn man turger Sand fragt: Wie weit fteht die Erde von der Sonne ab. Diefes Mittelmaaß beträgt 149 000 000 Kilometer und wird erreicht am 1. April 9 Uhr Abends, aber über eine Million Kilometer wachst der Abstand bis zum Monatsschluß, jo daß er am Mittag des 30. April schon 150 174 700 Kilometer ausmacht.

Der April wurde bekanntlich unter Karl dem Größen nordöstlich von beiden den Schwan mit Dened. Am Ostermonat benannt; es dürste nun viele Leser sich of didöstlichen Horizont sie Gerechnung jedes Ostersestes von 1800 interessiven, die Berechnung jedes Ostersestes von 1800 ins 1999 selbst aussiühren zu können. Es geschieht dies nach der Gaußischen Ostersormel sehr einsach. Kan theilt die betressend Ditersormel sehr einsach. Kan theilt die betressend von der Keihe nach durch 19, 4 und 7, wirst die Peraussommenden Gauzen weg und merkt sich nur die Keste, die man wieder der die Konnen die Keste, die man wieder der die dunken die Krocyon im kleinen Ind im Westen der Gerabe und links davon Capella im Kuhrmann. Der April murbe befanntlich unter Rarl bem Großen

gebraucht man zwei ganze Zahlen m und n, beren Werthe für 1800 bis 1899 m = 23, n = 4, für 1900 bis 1999 m = 24, n = 5 sind, und berechnet damit weiter m + 19a, theilt diefe Summe durch 30 und nennt den Reft d; endlich jummirt man n + 2b + 4c + 6d, theilt durch 7 und nennt ben Reft e; alsbaun trifft ber Ofterfonning auf den (22 + d + e )ten Marz ober, wenn bies 31 übersteigt, auf den (d + e + 9)ten April. Diese Berechnung ist eine arithmetische

Folgerung der Meton'ichen Regel. Der Mond zeigt fich in feinen verschiebenen Lichtgestalten au nachbenannten mitteleuropäischen Zeiten. Es ift Bollmond am 6. April 10 Uhr 20 Min. Abends, Legtes Biertel am 18. April 3 Uhr 28 Minuten Nach-mittags, Reumond am 20. April 11 Uhr 21 Minuten Abends und Erstes Biertel am 29. April 3 Uhr 5. Minuten früh. In Erdnähe steht der Mond am 9. April 11 Uhr Abends, wo uns von ihm nur 265. 770 Oilanuten transport 365 770 Kilometer trennen, dagegen mächst seine Erdserne auf 405 150 Kilometer am 25. April 8 Uhr Abends. Zur Zeit bes Vollmondes erhebt er sich nicht sehrhoch amhimmel, seine geringste Erhebung im Meridian hat er aver erst am 11. gegen 4 Uhr Morgens; sehr hoch steigt er am 24. April am Himmel empor. Beim Anfang des Monats scheint er saft schon die ganze Nacht; etwa eine Stunde vor Eintritt der Morgendämmerung geht er am 1. unter. Diese Zeitspanne wird nun täglich geringer, und am 8. früh scheint der Mond bis Sonnenausgang, geht aber am Abend erst sich der Ander Stunden nach Sonnenuntergang auf. In der Nacht vom 10. zum 11. beginnt er erst nach Mitternacht zu scheinen, und am 22. April geht er mit der Sonne zu-sammen auf. Da er aber sehr viel nördlicher als diese aufgeht, bleibt er auch länger über dem Horizonte und geht baher am Abend erst 21/2 Stunden nach ihr unter, 24. scheint er bis Mitternacht und am 30. bis

21/2 Stunde vor Sonnenaufgang. Die Planeten scheinen diesmal wieder vollzählig, wenn auch nicht alle ben ganzen Monat. Merkur ist Abendstern und als solcher als kleiner, filberglänzenber Stern furz nach Sonnenuntergang etwas rechts vom Orie desselben zu sehen. Seine Beobachtung nach dem 15. muß aber als schwierig bezeichnet werden. In dieser Zeit, vom 1. bis 15. April, nähert er sich der Erde von 166 900 800 auf 115 029 300 km. Benus ist ebenfalls Abendstern und gehr gleichjalls rechts von ber Sonne unter. Ihre Sichtbarkeit wächst langsam um ½ Stunde bis auf ½ Stunde, wobei sie ihre Ent-sernung von 250 180 600 auf 238 640 000 Kilo-meter herabmindert. Gegen Ende des Monats fiellt sich auch Mars wieder ein. Früh vor Sonnenaufgang suche man ihn dann wenig rechts vom Ostpunkte, wo er bis zum Anbruch der Morgen-dämmerung etwa ½ Stunde lang zu sehen ist. Die Erde nähert sich ihm vom 20. bis 30. April um reichlich 5 Millionen Kilometer, nämlich von 305 155 600 auf 299 930 000 Kilometer. Jupiter ift die ganze Nacht hindurch gut zu sehen und im Sternbilde der Jungfrau sehr leicht zu finden. Er geht fast genau im Often auf, d. h. er bewegt sich nahezu im Aequator, steht aber bei Andruch der Nacht schon mäßig hoch im Südosten. Saturn geht zwischen 12 und 10 Uhr Nachts im Südosten auf, erhebt sich nicht sehr hoch am Himmel,

ift aber bis gur Morgendämmerung gut feben. Er verandert feinen Stand gegen den im Marg faft gar nicht. Dagegen fommt er der Erbe naher, mahrend bes Monais von 1412981 000 bis auf 1361 913 000 Kilometer. Der Figfternhimmel bietet pom 9. bis 12. Upril das Schaufpiel häufigerer Sternschnuppen, die Lyriben genannt, weil fie aus dem Sternbilbe der Leger herautommen icheinen. Diefes Sternbild fteht in jenen Tagen um Mitternacht gerade am Dithimmel, aus-gezeichnet burch die hellglänzende Wega; unterhalb, dicht am Horizont erkennen wir den Adler mit Atair, nordöstlich von beiden den Schwan mit Deneb. Um südöstlichen Horizont ist eben noch Antares im Skorpion



## empfehlen in folider Waare zu billigen Preifen Gardinen, Stores, Bitragen, Rouleauxstoffe, Teppiche, Bettvorleger, Läuferstoffe, Portièren, Möbel=Cretonnes 2c. in großer Auswahl. Potrykus & Fuchs, 4 Wollwebergasse 4. Wollwebergasse 4. Ausstattungs-Magazin für Wäsche und Betten. Manufacturwaaren-Handlung.

## Nebenstellen

### Annahme von Spar-Einlagen auf Sparkaffen-Quittungsbücher

in folgenden Geschäften:

Herrn George Gronau, Altstädtischen Graben Ar. 69|70, Herrn Friedrich Helfer, Neusahrwasser, Weichselstraße Ar. 13, Anlegeplatz der Dampser "Weichsel", Vinhaberin Fräul. A. Gutzke, Langsuhr, Hauptstraße Ar. 18.

### Danziger Sparkaffen=Aletien=Verein.

zu wollen.

(Böhm

Eger 6

Berlin

bei Nürnberg. Engros-Niederlage:

Premier

Die Direction. E. Rodenacker. Otte Otto Steffens.

Handig, den 1. Upril 1898.

Hiermit bringen wir zur öffentlichen Kenntniße nahme, daß auf Erund freundschaftlichen Ueberscinkommens die unter der Firma "K. Friedland, Bauichlosserei und Fabrik für Eisenconftructionen und Kunstichmiedearbeiten" bestehende Handelsgesellschaft am heutigen Tage aufgelöst wird.

Gleichzeitig sindet eine Trennung des bisherigen Geschäftes in der Weise statt, daß die Betriebsstänten Poggenpfuhl 81 und Langgarten 101 nunmehr unter dem Namen und auf eigene Rechnung eines sieden der Unterzeichneten gesührt werden.

jeden der Unterzeichneten gesührt werden.
Für das unserer bisherigen Firma in so reichem Waße geschenkte Wohlwollen sagen wir hiermit unseren aufrichtigen Dank und bitten, dasselbe auch den nunsmehrigen neuen Geschäften wohlgeneigtest zuwenden zu wollen.

Hochachtungsvoll **8. Adler,** Ingenieur, Fabrik für Eisenconstructionen u. Kunstschmiedenrbeiten, Langgarten 101. Th. Pade, Schloffermeister, Bertstatt für Bau- und Kunftichlofferei,

Poggenpfuhl 81.

Vertreter für Danzig und Umgebnug:

Herm. Kling in Danzig.

Elisabeth Schubert,

Langfuhr, Hauptstraße 58 vis. k. vis ber Bahnhofstraße.

Papier=, Schreib= und Comtoir=

Utenfilien-Handlung

empfiehlt in geschmadvoller Auswahl:

Boftfarten-, Photographie-, Boefie-, Oblaten-, Briefmarken-Mibums und Tagebücher. Originelle Tifch n. Menufarten, Portemonnaies, Trefores, Cigarren-, Bifiten- und Schultaschen. Musit- und 998) Schreibmappen.

Abonnement auf Mode-Unterhaltungeblätter und Franeuzeitungen.

Borrath bon fammtlichen Schulbebarfs-Artifeln.

Größte Answahl in Anfichtspoftfarten.

Danzig, den 1. April 1898.

getten 111/2 Mark Derbett u. 2 Kisen) mit prima Barsbent voth, bunt ober rosa gestreit u. teuen, gereinigten fiebern gefüllt. Obersett 2 m lang 130 cm beet.
In besseren Qualitäten Mt. 15,—19,—. guten Halbdaunen "18,—25,—, feinen Daunen "28,—36,— jand geg. Nachn. Berhad, gratis. isliste koffenfrei. Umtauld gestattet. Otto Schmidt & Co., Köln a. Rh.



habest Juder, dam das Wohl seiner Nachsten em Berses liegt, iers subsidings das 1804 er schienene Zeitgemäße Buch "Die Ursachen für Familienlauten, Mahrungssorgen und des Ungtücke in der Ehe, Exthachläge und Angabe mattricher Mittel zur Beseitigung derselben". Menschenfrandlich, bentuterersach and belehrend für Eheisute Jeden Etandes. 20 feiten stark. Preis auf 10 Pf. wenn Erschiegen gewünscht in Pf. sein ein zu Schlesen gewünscht in Pf. sein auf 20 Pf. wenn Erschlesen gewünscht in Pf. sein darken.

J. Zaruba & Co., Hamburg.



H. Albrecht, Neugarter Thor.

Fabrik mitDampfbetrieb für schmiedeeiserne

Grabgitter Erenze. Grabgitter, fertige Gitter fowie neue Mufter ftehen zur gefälligen Ansicht. (8836

Billige zurückgesette Schuhwaaren. derren-Samajd. v. 4.A., Herren-ignüriginge von 3 A., Männer-Arbeitsig. 2,50 A., Herrenhaus-iguhe 2 A., Herrenfilziguhe mit Ledersohlen A., Damenstief. 2,75,

Damenhaussch.m.Schleif.i.Leder 2,75 M, warme Damenhausschuhe mit Leder-Sohl. u.Abjät. 1,25.M., Damenfilzichuhe mit Leberjohlen 90 %, gr. Anabenftiefel 2,50 M., fl. Stulpftiefel 2,25 M., Rinderfnöpfftiefel 2 M, hohe Kinderschnürsch. 1,75 M, Kinderhaussch.mitLedersohlen u. Absätzen 70 A, Kinder-Vildschuhe 50 A, Kinder-Filz-Pantoffeln 10 A. (1584

Jopengasse Nr. 6. Achtung. [1572

Man fragt sich immer, wo kauft man gute und billige Schuhe und Stiefel 100 Altst. Graben 100. Bitte die Hausnummer zu beacht.

apeten Versand. Grossartige Auswahl. Musterkarten franke. Pressan-gabe erwünscht Vertret. z. Ver-kauf nach Musterkarten gesucht. Höchste Provision. Man verlange bei Bedarf für alle e man anderswe kauft, Muster von

Val. Minge, Bromberg. Wöbel= u. Tafelwagen, Spazier-

Kräuter-Thee, Russ. Knöterich (Polygonumavic.) istein vorrügliches Hausmittel bei allen Erkrankungen der Luftwege. Dieses durch seine wirksamen Eigenschaften bekannte Kraut gedeint in einzeinen Districten Russlands, wo es eine Höhe die zu! Meter erreicht, nichtzu verwechseln mit dem in Deutschland wachsenden Knöterich. Wer daher an Phthisis, Luftröhren- (Bronchial) Katarrh, Langenspitzen-Affectionen, Kehlkopfleiden, Asthma, Athenmoth, Brusstecklemmung, Husten, Hetericet, Bluthusten etc. etc. leidet, namentlich aber derjenige, welcher den Keim zur Langenschwindsucht in sich vermutet, verlange und bereite sich den Absud dieses Kräuterthees, welcher ech tin Packeten à I. Mark bei Ernst Weidermann, Liebenburg a. Harz, erhältlich ist. Brochuren mit ärztlichen Aeusserungen und Attesten gratis. fuhrwerk ist steis billig zu haben bei L. Selke, Langgarten 51. (8858 (16465

## de Esacer, Danzig, Specialhaus für **W bessere** Herren- und Knaben-Bekleidung

### Frühjahrs- u. Sommer-Saison

gu nachstehenden billigen Preifen?

Herren-Jacket-Anzüge in glatt und gemusterrem Zwirnstoff, haltbar für Werktag, von 9,50 bis 11,50 Wark.

Herren-Jacket-Anzüge in blau, braun und schwarz Cheviot, 12 und 2-reihig, von 11,00 bis 14,00 Mark.

Herren-Jacket-Anzüge aus gutem haltbarem Budikin, in Melangen und anderen fchönen Farben, von 15,00 bis 18,00 Mark.

Herren-Jacket-Anzüge in Kammgarn, Diagonal und Corffcrew blan, braun, schwarz, gute Verarbeitung und gute Futtersachen, von 19.00 bis 30,00 Mark.

Herren-Rock- und Gehrock-Anzüge in Tuch, Satin und Kammgarn, mit besten Zuchaten, von 22,50 bis 38,00 Mark.

Frühjahrs- u. Sommer-Paletots elegante Neuheiten und tragechte Farben von 10,00 bis 30,00 Mark.

Einsegnungs-Anzüge in Tuch, Satin, Belour und Kammgarn, sehr große Aus-wahl, von 9.00 bis 21,00 Mark.

Jünglings-Anzüge gediegene moderne Stoffe in den schönsten Farben, von 6,00 bis 15,00 Mark.

Knaben-Anzüge ganz enormes Lager in nur letten Neuheiten, von 2,25 bis 12,00 Mark.

Einzelne Stoff-Jackets in glatten und gemufterten Stoffen, von 5,50 bis 10,00 Mark.

Sonntags-Beinkleider feine Qualitäten in fehr geschmadvollen Mustern, von 3,00 bis 15,00 Mart.

Werktags-Beinkleider

in Zwirnstoff und Leder, von 1,25 bis 3,00 Mart.

#### Grosses Lager in- und ausländischer Stoffe

zur Anfertigung eleganter Garderoben nach Maaß, unter Garantie tadellofen Siges bei Berwendung bester Buthaten und billigster Breisberechnung. Nicht gang correct finende Cachen werden bereitwilligft gurndgenommen. Reparaturen werden zum Selbstfostenpreise berechnet. Fliden für jeden Kunden gratis. Um jeder Täuschung vorzubeugen, bitte auf Firma und Hausnummer

genau zu achten.

Rohlenmartt 34, neben bem Stadttheater,

Man prüfe meine Waare gegen die jeder Concurrenz.

Um Jedermann Gelegenheit zu geben, mit meinen befannten Solinger Stahlwaaren einen Berfuch machen zu können, verschiede ich von jetzt ab 1 hochfeine Katiericheere nach Zeichnung Nr. 58 6" lang, aus bestem Stahl geschmiebet, extra sein vernickelt und vergoldet, sast zum Selbstkostenpreis von M.1,—. Dieselbe ?" lang M. 1,30.
Da der äußerst bildige Preis überhaupt sein Risico meinerseits mehr zuläst, so gesschiebt der Bersand nur gegen Rachnahme oder vorherige Casse. Porto wird



Meinen großen Prachtcatalog mit ca. 500 Abbildungen von fammtlichen Stablwaaren und Haushaltungsgegenständen versende an Jedermann gratis und franco.

Briefmarken nehme in Zahlung. Man adreffire: An die Stahlwaarenfabrik von A. Schnittert, Wald b. Solingen.

heisst das unübertroffene, allgemein als ganz vorzüglich anerkannte Salmiak-Terpentin-Wasch-pulver. Man achte daher beim Einkauf genau auf die Bezeichnung "Triumph" und untenstehende Schutzmarke (Engelkopf).

Jede kluge und sparsame Hausfrau benutzt nach einmaligem Versuche nur noch "Triumph-Waschpulver", weil solches für wenig Geld eine

blendend weisse Wasche ohne im Geringsten die Stoffe anzugreifen, er-möglicht. Ueberall zu haben.



Alleiniger Fabrikant: Kölner Seisenpulver-Fabrik A. Jennes, Köln-Riehl a. Rh.

(6533 Berolina Parties RRADWERK BISMARCK Drais White Flyer Peerless BERGERHO General-Vertrieb durch die

Fahrrad-Handlung und Reparaturwerkstatt

Max Patzer Danzig, Schmiebegaffe Dr. 23/24. (9032 Fahrunterricht gratis zu jeder Tageszeit im geheizten Saale.



(9757

Aelteste Firma in Jerez de la Frontera (Spanien) empfiehlt dem Weingroshandel seine renommirten, absolut ächten (707

#### ○事言申 3表言表言表 申 3千○

die reinsten und besten Weine der Welt.

Sie ist die erste, die in Spanien die Fabrikation von destillirtem Wein-Branntwein (Cognac-Genre) eingeführt hat. Ihre nur aus Naturweinen destillirten

#### COGNACS

sind die feinste und älteste Marke Spaniens. Die Firma arbeitet nur mit den Weinhandlungen en gros und ihre Agenten geben auf Verlangen Preislisten, Muster, sowie alle sonstigen Informationen.



Ziegelmaschinen.

Brofp ecte toftenfr. Brattifche Broben in eig. Biegeleibetrieb.

Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM:



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.